

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

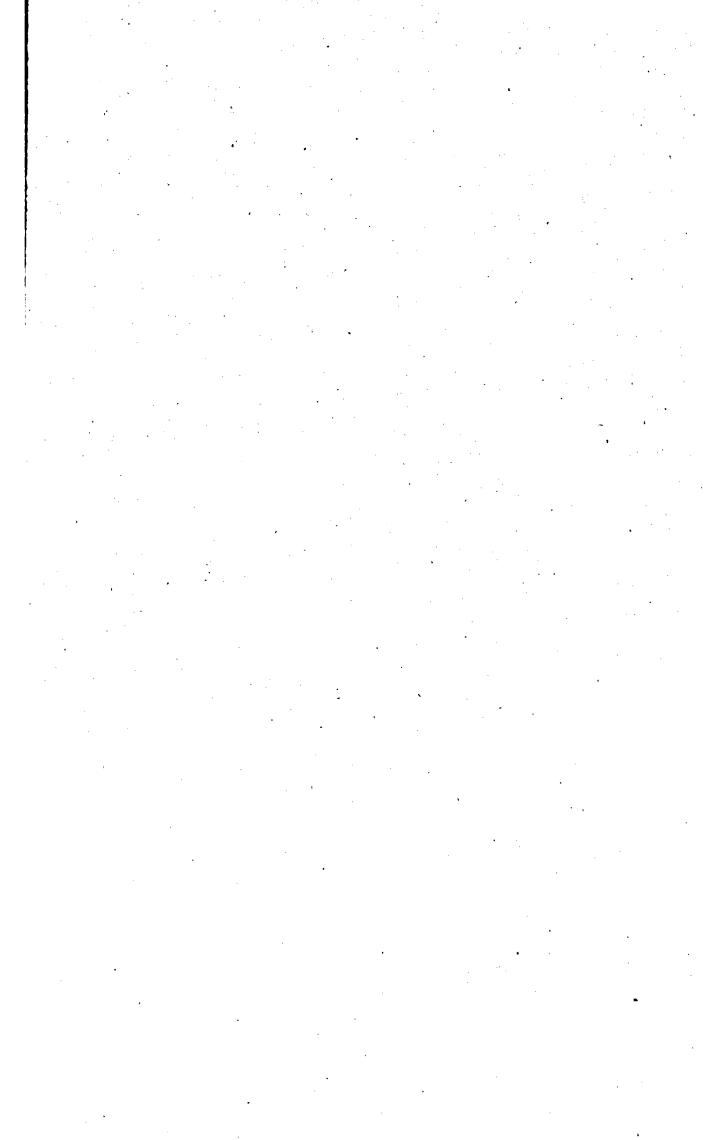

•

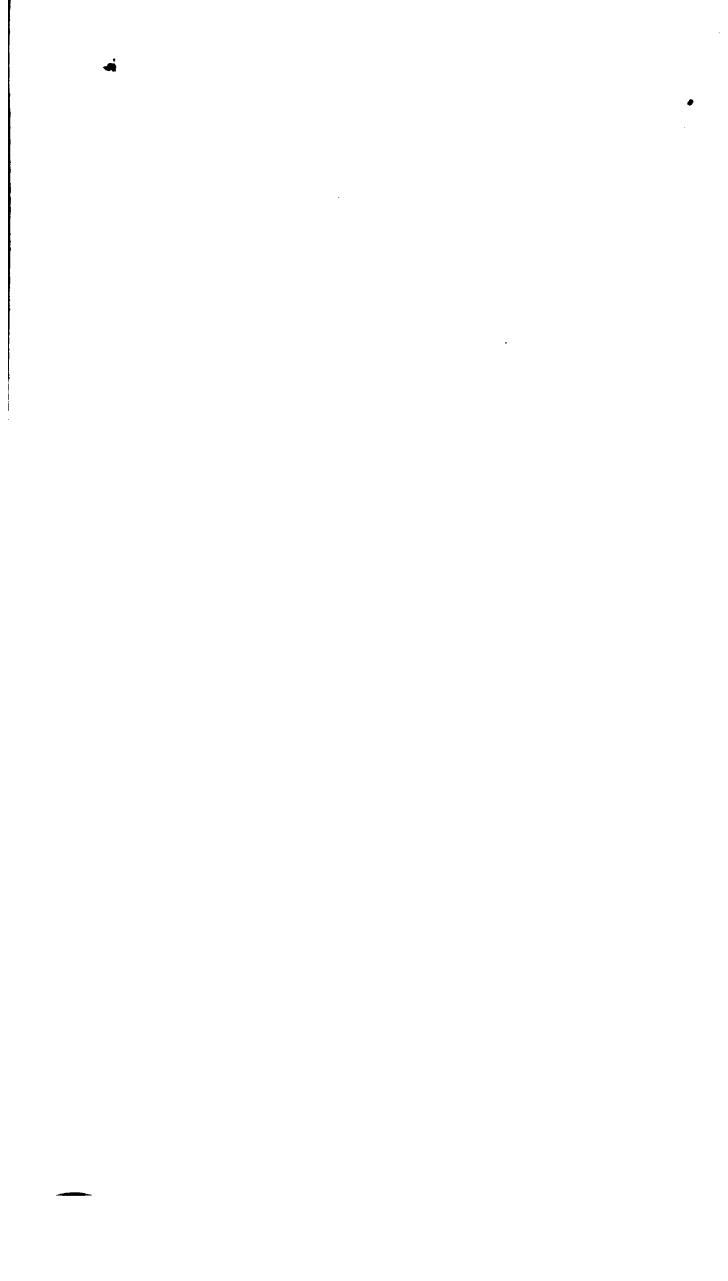

and any or of area patering at the same

427 Enterto

• **\** : • • . . . •

PUTLIC L DRARY

AFTOF, LENOX AND TILEIN FOUNDATIONS

R

1



Diese Bank trug den Sarg Heinrich des Vierten.

# Erinnerungen aus Paris

i m

Jahre 1804.

Wo u

August von Kotebue.

Zwey Abiseilungen.

Carlsruhe.

1 8 0 4.

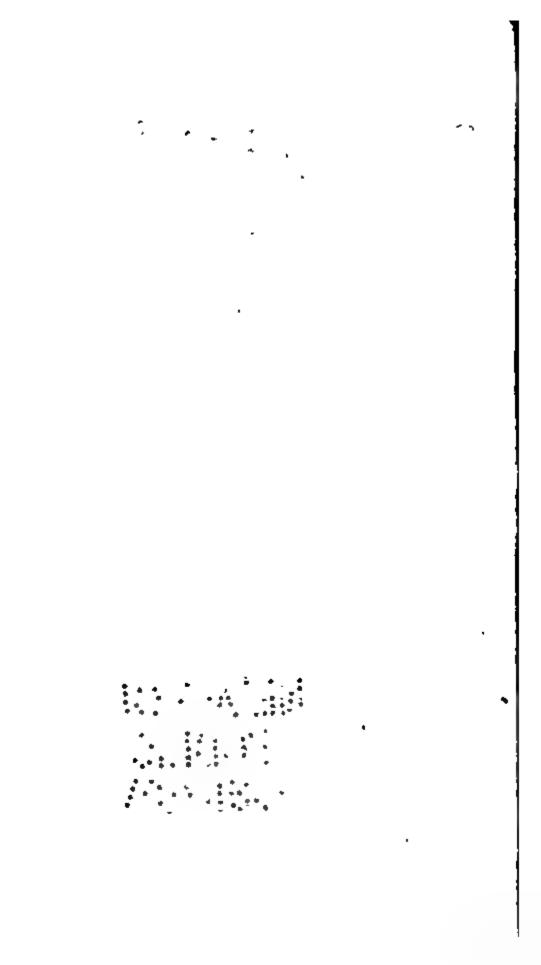

# Erinnerungen aus Paris.

Von A. v. Kopebue.

Erste Abtheilung.

ben, von dessen Wahrheit ich mich nicht überszeugt hielt; ich habe aber manches Wort gesschrieben, das der Leser hier nicht sindet.

Weiter wüßte ich nichts zu sagen, bis die Sebe und Fluth der Zeit die Sestalten verändert, und die Sefahr, von einem Mesteor mit Steinen beregnet zu werden, vorsüber ist. Berlin, den 2ten April 1804.

A. v. Ropebue.

### Flüchtige

## Reisebemerkungen

als

### Einleitung.

Man hat das Leben so oft mit einer Reise versglichen; alle Gleichnisse hinken, auch dieses. Welch ein Unterschied zwischen Leben und Reisen!— Welche Vorzüge sind dem lettern eigen!— Der Reisende weiß doch zewöhnlich, daß und wohin er reisen will; der arme Lezben de aber wird nicht gestagt, ob und warzum er leben will. Könnten diese Fragen, vorseinem Eintritt in die West, ihm vorgelegt werzahn, wahrlich er würde die erste oft verneinend bezahrt, denn wer gibt ihm gnügende Ausstunft über die lettere?

Ach! und welch einem Alles überwiegenden Borzug genicht der Reisende schon dadurch, daß er das Bittere der Reise, den Abfchied von seinen Lieben, im Anfang übersieht,

4

und das Wiedersehn am Ende ihn belohnt, indessen der Mensch umgekehrt mit jedem Schritt zum Ende, dem Abschied von seinen Lie-ben entgegen geht, und das Wiedersehn ihn nur im Taumgewande der Hoffnung beglückt. Also wiedersin den am Ziel der Reise; verlässen am Ziel des Lebens!

So sibst man überall, im Rleinen wie im Großen, auf mächtige Unterschiede zwischen Leben und Reisen. Die wirthlichste Herberge, den dicksbelaubtesten Baum darf der Reisende suchen, wenn boses Wetter ihn übersällt; nicht so der Pilger auf der Wallsahrt des Lebens. Er muß sich als len Stürmen bloß stellen, und sinkt oft ermattet nieder. Im frohen Umgang mit einem muntern Seschrten, sucht und sindet der Reisende Erhoslung; aber im Arm des treuen Lebensgefährten kann man sich nie sicher der Freude überlassen: denn in dem Augenblick vielleicht, wo man ihn am herzlichsten an seinen Busen drückt, muß man ihn, wie eine welle Blume, plößlich sallen sehen! — Genug!

Wohl dem Kummervollen, der reisen dar f! Fremde Berge und Thaler, ach! und mehr noch fremde Sesichter, die nichts von ihm wissen, nichts von dem ahnen, was in ihm vorgeht, die muß er suchen, wenn er seines Lebens drückende Erinnerungen, eine nach der andern, von sich walten will. Wem das Feuer sein Baus gerforte, thate thoridt, den rauchenden Trummern gegenüber figen zu bleiben. Wohl mir ! 3ch ent ferne mich von ihnen!

Potsban.

Welch ein Gewimmel und Getummel belebt bes besten Königs sonft ruhige Wohnung! Uniformen gon allen Farben mahlen die Strafen bunt, Frembe aus allen Gegenden fromen gum prade tigen Schauspiel; die dumpfe Trommel wirbelt, und has Gefchis donnert, und des halben Mondes Glodlein, tonen freundlich bazwischen, Die Thore find nicht weit genug, die schauende Menge gu foffen: fie drudt und brangt, prest und schiebt fich; bier floßt ein Elbogen, bort freift ein Rad; hier bleibt den garten Schönen ein Sporn im Rleide hangen; bort rubt ber Ropf eines Sauls auf ihrer dunnverschlenerten Schulter: bis endlich aus des Thores weitem Munde die Walte: hernorquillt, Sügel und Thaler überschwemmt. Da steben und wogen die Tausende, und haften ihre Blide, pon Bergnugen trunten, anf die lange unabsehbare Fronte, über ber die Jahren wallen, an der die geflügelten Reiter auf und nieder eilen. Gin frohes Gemurmel verfandet des Ronigs Erscheinen; den ungeheueren Ror-

per belebt ein einziges Wort, und Gine Beele bewegt die zahllofen Glieber. - Mir aber, liebe Freundinn, war das herrliche Schauspiel unferer Herbstmandvers zu groß und frohlich; es überfiel mich eine Angst bep all der lauten Freude, und nur im tiefen stillen Sande hinter Potstam, von dustern Radelwaldern eingeschlossen, athmete ich wieder freger. - Auch in Stuttgard maren, turg vor meiner Ankunft, Mandvers gehalten worden, von welchen ein dichterischer Beitungsschreiber in einer Wittenbergisthen Beitung verfichert : fie batfen eine foone Phyfiognomie gehabt. Manovers mit Physiognomien! fo weit beben die Preußen es doch noch nicht gebracht. Bald wird vielleicht ein militarischer Lavater herum reffen, um die Man boers zu filh ou ettiren und eine Physiognomit berseben beraus= sugeben.

Zwifthen Wittenberg und Daben.

Gibt es wohl einen Reisenden in diesen Segenden, der noch nicht über die Sächlisten Lands
straßen geklagt oder gestucht hätte? Sibt es wohl
kinen Richt et isen den, dem solche Rlagen und
Flüche nicht unzihlige Mahl zu Ohren gekommen
waren? — Wenn die Chineser, die bekanntlichkeinen Fremden den sich dulden mögen, durch

kann er ja wohl nicht selig werden? suhr ich scherzend fort. — Ei, warum denn nicht? wenn er sonst gut ist. Wit wollen ju Alle in den Himmel. — Recht! Aber die Ratholikan kommen doch zuerst hinein? — I nuch sagte sie, wenn wir nur Alle darin sind. — Ist das nicht wahre Ledensphilosophie? Und ich versichere Sie, die Magd hatte übrigens eine Physiognomie wie eine Sans.

Iden Wittenberg und Duben. Sie lesen da its gendwo auf einer hölzernen Tafel eine Insprist, durch welche be sond exist den Würtenbergischen Ausgewanderten verboten wird, dem Walde Schaden zuzusügen. Warum denn eben be sons der i diesen armen Leuten? — Doch daben well ich mich nicht aufhalten. Daß aber die Bahl der Würtenbergischen Auswanderer so groß ist, daß man sogar in fremden Ländera genöthigt wird, eigne Versednungen wegen ihres Durchzuges zu machen, das ist wohl der Ausmerksamkeit werth. —

Zwischen Erfurt und Gotha.

Hier, auf dieser trefflich unterhaltenen Chaus fee, wird man einmahl des Reisens froh, und alle die Segenswünsche, die der Reisende in Sachsen zurückalten mußte, stromen iest reichlich über

den Herzog von Gotha aus. Iwar muß man viel Chaussegeld gablen, aber man that es gern. Die einzige Unbequemlichkeit ift das öftere Bahlen. Warum wird man alle Augenblicke, auf der Straße angehalten? — Eine lobliche Gewohnheit, die bis jest nur im südlichen Deutschland herrschte, ist auch vom Herzog von Gotha einger führt worden; die Straße ift namlich zu bepden Seiten mit vielen taufend Dbftbaumen bepflangt. Durftige und mude Banderer werden tunftig bier Schatten und Stquidung finden. Wahrlich ! ein guter Weg, mit Obfibaumen eingefast, ift bem Burften ein fconeres Dentmal, als das toftbarfle Gartenhaus im Chinesischen oder sonft irgend einem Geschmade. - Shabe, daß man für die Erhaltung der jungen Obstbaume auf det Strafe nach Gotha nicht Sorge genug zu tragen scheint. Schone, starte Pfahle stehen zwar überall neben den Baumen; aber felten find diefe daran gebunden, fondern beugen fich fout= los im Winde; and sah ich die verdorrten nirgends erfest. - 3d muß ben diefer Gelegenheit einen Gebanten laut werden laffen, der mir ichon oft vorschwebte. Ber Dbsiban ift doch wohl oh= ne Zweifel der bochften Ausmerksamteit der Regierung murdig, da er immer die Mahrung bes Landmanns ansehnlich vermehrt, und ihn oft fogar por Sungerenbth fougen tann. Run ift

uber die. Unterhaltung, der freystehenden Obsibaume zu wenig mit dem Interesse der Forffund Wegheansten verknüpft, als daß man por Diefen die bochste Sorgfalt erwarten durfte; daber geben befonders vielegaufend junge Stam+ me zu Grunde, die noch so manchem Muthwillen unterworfen find. Wie, wenn ein Gefet jedem Bauer auflegte, jedesmahl wenn ihm ein Kind geboren wird, einen Obschaum an den Weg ju pflanzen, ber, mit einer Rumer bezeichnet, gwat fein Gigenthum bliebe, ben er aber aus groß zu ziehen ich uldig ware? Welch eine fleine, mit frinen Rossen verknüpfte Mühe, gegen ben ungebenern Bortheil, wenn ein Land in jedem Jahre einen eben so großen Bumachs an Obstbaumen, als an Rindern erhiefte! Der Extrag für die Bukunft ließe sich nicht berechnen. Das gange Land, wierde bald einem Garten gleichen, und diefer. Sprien wurde eine Art von Kalender für die Bauern fenn, und jeder Baum murde feinen eigenen Freund und Beschüßer haben, mit dem er heranwächse, der ihr lieben und pflegen würden: Mich dünkt, die Ider hat, außer dem Rüglichen, zauch viel Lachendes, was in der That eibem nicht bem vielen tameralifie fden Iden der gall ift.

Gotha.

Des wackern Salzmanns Justitut zu Schnepfenthal (von welchem ich aus Erfahrung ruhmen kann, daß es die Herzen der Junglinge für alles Oute und Schone empfanglich macht und erhalt) Hubt noch immer wie vormahls, und feine Bluthen geben manchem Lande reife Früchte. Weniger Gutes lagt fich in mancher Sinfict von den meiblichen Erziehungs - Instituten fagen, an welchen Gotha einen Ueberfluß hat. Ihre Borfieherinnen find Theils Deutsche, Theils Franzofiche Damen, und fie haben den fur Frauengimmer großen Rachtheil, daß Abelige und Unadelige mit einander auf gleichen guß erzogen werden. Raturlich schmiegen die jungen Gemus ther fich leicht aneinander, and die fleine Comteffe fragt noch nicht, ob der Bater ihrer Bufenfreundinn nur ein Gefretar ift. Aber die ermadfene Comtesse dentt gewöhnlich anders, ober tritt wenigstens in andere Berhaltniffe, die fie nothigen, fich von ber Gespielinn ihrer Jugend zneuckzuziehen; das thut denn naturlich der Unadeligen weh, das macht fie ungludlich. Sie, die vielleicht bestimmt ift, die kleine enge Wirtha schaft eines burgerlichen Ranzelisten zu führen, tritt ans einem frohen glanzenden Birkel, wo fie Arm in Arm mit Gedfinnen und Baroneffen bas Leben durchflatterte, in die stille beschränkte Wohnung eines Satten der sich tief buckt, wenn eis ne der vormahligen Jugendfreundinnen seiner Sattinn an ihm vorüber fahrt.

Es gehört in der That mehr Kraft dazu, als man bey einem Mädchen gewöhnlich vorausfețen darf, um sich ohne Murren und Seuszen
in das beschränktere Verhältniß zu sinden. —
Auch wenn sie nicht heirathet, wird ihr selten
das Haus ihrer Eltern wieder das werden, was
es vormahls war. Kurz, diese gemischten Institute sind sähig, den Keim einer Untugend zu entwickeln, der ohnehin bey Frauenzimmern leichter
gedeiht, als bey Männern, ich meine den Reid.

Frankfurt am Mann.

Sie erwarten doch wohl nicht, daß ich Ihnen den Romer beschreiben soll, auf welchem
der nene Raiser zu speisen pstegt? oder die goldene Bulle? oder die Pantosseln Karls des Grosen? Auf dem Romer sind ringsumber alle Kai=
ser, die seit Anbeginn des heil. Romischen Reichs
gekrönt worden, in schmalen Rischen abkonterfeit; aber so schmal auch die Rischen sind (denn
wirklich hat hier kein gemalter Kaiser so viel Plas,
als eine Schildwache in ihrem Häuslein), so
ist dennoch sur einen kunstigen Casar kein Plasden mehr übrig: welcher Umstand dem Groß-

peahlee Eustine, vis er hier war, die Prophezenung inspirirt haben solt, der jehige Raiserwerde der lette senn. Ei nun! die Franzosen
haben ja den lieben Gott wieder in seine Rechte
eingeseht, so werden sie ja auch wohl in Ansehung des Deutschen Raisers sich eines Bessern
besinnen.

Die Domfirche enthalt einige habiche Bemalbe, porzügliche aber nicht; denn wenn: fie das maren, fo bitten die tunftliebenden grangofen fie - mitgeben beißen. Ein alter , berber, Deutscher Ritter in Stein gehauen, Gunther von Schwarzburg, hat mir am besten gefallen. Man kann in der That die Deutsche Kraft nicht anschaulicher ausdrucken. — Vom Frankfurter Theater lassen Sie mich schweigen. Ich habr einen fehr madern Schauspieler gefehen, er beißt Werdy, und eine Madame Muller, von der es wohl mit Recht heißt: es gibt ber Madame Müllers viele, fehr viele in der Welt. Ihr größter Zehler mar Gemeinbeit. Man hat seit Aurzem neue Hoffnungen fur die hiefige Bahne erregt, indem man einen verdienstvollen Mann (herr von Meper, Berfaffer eines bekannten Gedichtes Tobias) zum Intendanten derselben ernannt hat; aber — er darf, ohne Bugiehung des Committee, weber gute Schauspielen aunehmen, noch schlechte verabschieden, und folg=-

lich laborirt die neue Organisation abermahls au einem Grundübel. —

Die fremde und einheimische schone Meswelt hat hier einen weit angenehmern point de reunion, als in Leipzig, nehmlich keine offene, jeder Witterung ausgesetze Straße, wie in Auserbachs Hof, sondern ein sehr geräumiges Gestände, in welchem alle Waaren des Luxus ein großes Viereck süllen, dessen bunter Schmuck sast zu jeder Lageszeit durch eine noch buntere Mensge belebt wird.

Darmftabt.

Monument, welches Friedrich ber Das Große hier seiner Freundin errichtet hat, entpricht der Erwartung nicht. Es ift ein fach futeblich: vom König hatte ich etwas einfac Großes zu seben gewünscht. Ohne die berkhmte Inschrift wurde man wohl nie von diefem Denkmalchen geredet haben. Und felbft diefe Inschrift — es mochte Leute geben, in deren Augen fie kein Compliment für die Landgrafin ware. Foemina sexu, ingenio vir. Dem Geschlecht nach ein Weib, ein Mann an Geift. Alfo mit andern Borten ; ein Dite telding von Mann und Weib. Man weiß langst, des diefe Mischung feins von bevden Geschlechtern

tern liebenswürdig macht. Ein mannliches Weib gefällt eben so wenig als ein weibischer Mann. Von einem Frauenzimmer sagen, von Seist ein Mann, ist eben so viel als einer Blume nachrühmen: an Geruch eine Eiche.

In ber Bergftraße.

Bum ersten Mahl bin ich durch diesen Gareten von Deutschland gefahren, in dem gleichsam die Vergangenheit auf den Hügeln weilt und der schönen Gegenwart zusieht, wie sie ihr fruchtbares Wesen treibt. Wie sich doch Alles in der Welt andert! Die Raubschlösser, die vormahls durch ihren Anblick dem Wanderer nur Schrecken einjagten, ergößen ihn jest durch ihre mahlerischen Ruinen.

D, dacht' ich, mochte unsern Enkelp in der zwepten Halfte dieses Jahrhunderts die Ruhe wieder lacheln, wie die schone Natur dem heutigen Pilger in der Bergstraße: mochten dann die Greuel der Revolutionen nur noch wie jene Ruisnen von umnebelten Bergen ihnen schimme: u, und, durch das Andenken an jene Schauer, das Gefühl der glücklichen Gegenwart nur erhöhen. — Sie sehen, geliebte Freundin, ich dachte, wo ich nur fühlen sollte: ein Beweis, das selbst diese Zauber der Natur, von welchen der Reis

sende einen ganzen Tag lang umweht wird, mir noch keinen reinen Genuß gewährten. Ach! was ist Genuß ohne Mittheilung! 3ch meine, wir unterscheiden uns vorzüglich dadurch von den Thieren, daß selbst die grobern Genüsse, Effen und Trinken, den größten Theil ihres Reipes für uns verlieren, wenn nicht gefellige Liebe fie theilt. Der gute gebildete Mensch kann nicht alle in genießen. Alles, morauf ich in meinem Leben mich am meisten gefreuet habe, Alles was in meinem Leben mir die meiste Freude gemacht hat, ging immer von Anbern aus, oder gu Andern über. In dem Auge eines geliebten Gegenstandes Vergnügen schaffen, ift ja wohl wahrhaftig ein gottliches Bergnügen; denn, der uns schuf, kannte kein anderes. — 3ch, der nichts mehr has be als die Erinnerung, der ich noch oben= drein alle Augenblicke die Vernunft mit Retten nachfenden muß - ich verließ die icone Bergstraße wie ein Tauber ein Concert.

Seidelberg.

Wenn ein Unglücklicher mich fragte, wo er leben musse, um dem lauernden Rummer dann und wann eine Stunde zu entrücken, so nenne ich ihm Heidelberg; und wenn ein Glücklicher mich fragt, welchen Ort er wählen solle, um jede Freude des Lebens frisch zu kranzen, so nen-

ne ich ihm abermahls Beidelberg. Romantische Lage, milde Luft, biedre Menschen, 3manglo= figkeit, bequeme Wohnungen, Wohlseilheit: welde Bortheile! und doch ben weitem noch nicht alle; denn einen der größten gewährt Beidelberg noch als Rachbarin so mancher schonen angeneh= men Stadt, so manches freundlichen Städchens. Will der Leidende mit feinem Gram allein fepn und das möchte er ja janfangs immer! — so wandelt.er am reigenden Ufer des Reckar, ober auf den uppigen Bergen, ober in den majestati= schen Ruinen des Schlosses, oder er macht klei= ne Ezcurfionen nach Weinheim , Seppenheim zc. hat aber erft fein Rummer aus dem Gebiethe der Berzweiflung sich entfernt, darf er Menschen und Menschengewühl nicht mehr scheuen, so kann er meistens in einem halben, bochstens in einem ganzen Tage, in Manheim, Stuttgard, Frank. furt am Main, im Theater fich erlustigen, er kann in Darmstadt, Heilbronn, Bruchsal, Banau, Speier, Worms, Oppenheim, Offenbach, furg links und rechts, und überall, Berftrenung finden.- Beidelberg felbst besitt der fleinen Meit= wurdigkeiten so manche. Die Ruinen des Schlosfes find ein jig; die Aussichten weden dort Gedanken an das bessere Leben. Die alten un= terirdischen Bange beschäftigen eine rege Einbildungskraft. Sie sollen nach der Stadt führen,

werden aber, um der Gefahr willen, weislich iest verschüttet. Bor einigen Jahren verfant ein Emigrant, der feinem guhrer vorausgeeilt mar. Glücklicher Beise mar er turg vorher von einigen Anaben bettelnd verfolgt worden; siehat= ten fich die Gegend gemerkt, in welcher er ver= schwunden mar, man gog ibn wieder beraus. Er erzählte, er sep in dem Gange eine große Strecke fortgewandelt, weil er in der Ferne mancherlet Geräusch gehört, das aus der Stadt über ihm herunter tonte. Endlich vernahm er das Geschrey der Suchenden, und kehrte um. Auch ein Seil= tanger, der vor Rurgem auf dem Markte Pfable einschlug, um sein Seil daran zu befestigen, fand denselben Bang, in dem noch alte Waffen rofteten. — Das famofe Beidelberger Faß ist eine elende Merkwurdigkeit, die nicht einmahl durch ihr Alterthum intereffirt; denn das alte Ruf ift auseinander gefallen, und Rurfürst Rart Theodor hat sich durch Erbauung eines neuen nicht verewigt. Indessen rathe ich doch jedent Reisenden, in den Reller gu geben; denn er fin= det etwas, das er nicht sucht, und das ihn wie mich ergegen wird. Es ist nehmlich die holzerne Bildsaule eines ehemaligen Sofnarren, Elemens genannt. Ja, das ift eine mahre Sof= narren = Physiognomie: in diesem Individuum er= tennt man auf den ersten Blick die Gattung.

Richt sowohl Wis (dem man feine Wahrheit verzeiht), als Jovialität (der man nichts übel nimmt), lebt und fpricht in und aus diesem Gefichte. In dem Munde dieses Wohlgenahrten wird Alles zum Sierz, wohl zum treffenden, aber nie zum bittern Scherz. Jamahrhaftig, ich mochte einen folden Rarren um mich haben, und ich verdente es allen gefronten Saup= tern, daß fie die nügliche Mode haben abtommen laffen. Die Bildfaule des ehrlichen Clemens scheint ihrem Untergange ziemlich nabe. Es ware in der That Schade darum. Mir hat feine bloße Physiognomie einen heitern Augenblick gewährt, und ich mochte ihn weit lieber ins Leben zurückrufen, als die berühmte Dame Morata aus Ferrara; deren Denkmal Sie in der Peterstirche finden. Sie ftarb im neun und zwansigsten Jahre, und hat, Trop ihrer Jugend, mehrere gelehrte Sprachen verstanden, und zu Beidelberg Collegia gelesen. Huch von ihrem Danne, einem gewissen Grundler, ift in der Inschrift nebenher die Rede. Sie missen, ich liebe die Frauenzimmer nicht, die so gelehrt find, daß fie ihre Manner badurch ju einem Rebenber machen. — Wenn Sie, liebe Freundin, jemahls nach Beidelberg tommen, fo werden Sie vielleicht nach dem Wolfsbrunnen fragen, der fo beruhmt und so lieblich mar, und an dem auch

unfer guter Konig einst gefrühstückt haben soll. Ja, damahls wolbten sich noch drenhundertjährige Linden zu einem Tempel über dem Brunnen zusammen, und ihre 3weige waren so dicht in einander verwachsen, daß man sich ihrer wie des Bußbobens gum Geben bedienen, daß man Tifche und Stuble barauf fegen und in der grunen Dam= merung ein frohliches Wefen treiben konnte. Die fremden Damen (so erzählen die Nachbarn) saßen oben in den Baumen mit Buchern oder Stricf= strumpfen, oder ließen wohl gar ein Klavier dar= auf stellen, die herren lauschten mit Floten in den dickbelaubten Aesten; unten in der fuhlen Nacht wurde Raffee und Thee getocht; die Quel= le murmelte heimlich und unsichtbar hinter der grunen duftenden Wand. Rach alle dem durfen Sie jest nicht mehr fragen. Sie finden nichts als ein vierediges Baffin von Baumstrünken um= geben. Alle die prächtigen Linden find vor we= nigen Wochen abgehauen worden. Wer hat das befohlen! rief ich emport. Die Rurfürftli=de Hoffammer, war die Antwort. Die dicken Baume geben schones Solz und - die Forellen im Brunnen konnten den allzukühlen Schatten nicht vertragen. - Run, so wollt'ich, daß jeder Sof=Ram= merrath, der zu diesem Raube an der schönen Ratur gerathen hat, jahrlich ein paarmahl am

beißesten Sommertage, in der Gluth der Mittagssonne lechzend, vergebens nach einem schattigen Plätchen umherieren müßte. — D, es ist
nicht die einzige Sünde, welche der kameralistische Seist, der nie über einem solchen Paradiese
schweben sollte, hier auf sich geladen, oder wenigstens auf sich laden wollen. Die herrlichen
Ruinen des Ritterfaales hat man wollen
abbrechen lassen, um die Steine zu
verkaufen. Den Garten zu Schweßingen hat
man zu Kartossellandereyen verpachten wollen, weil er zu viel zu unterhalten kostet. Das
heißt einen Dichter zum Rechenmeister machen,
Jum Glück ist gegen beydes wirksam protestirt
worden.

Mit dem Rittersaal wurde man das alts Schloß seiner schönsten Zierde berauben; und wenn Schweßingen viele Kosten verursacht, so lockt es hingegen auch eine Menge verzehrender Fremden. D, wenn doch jede Hand verdorrte, die etwas zerstören will, woran gute Menschen Jahrhunderte lang Freude hatten! —

Mauren.

Man kann in der Geographie ziemlich bewandert seyn, ohne eben dieß Städtchen oder Dorf (ich erinnere mich nicht recht, was es eigentlich

war) zu kennen. Es ist die erste Station zwi= schen Seidelberg und Stuttgard, und ist mir bloß durch eine alte ungläckliche Frau merkwürdig ge= worden. Ich zähle es unter die schönften Borrech= te eines vielgelesenen Schriftstellers, daß er dann und wann, durch ein Wort ju rechter Beit ge= sprochen, das Elend aus den finstern Winkeln hervorziehen, und in die milden Strahlen des Mitleid stellen kann. Als ich in die Stube des Post= hauses trat, sab ich ein achtzigjahriges blindes Mutterchen am' Dfen figen, das ein Stud Brot mubsam im Munde gerdruckte und ein fleines Glas Wein daben trank; neben ihr fand eine Rrude. In ihrer Jugend mußte die Frau ichon gewesen sepn; ihre noch immer einnehmende Phy= fiognomie und der stille Gram, der darüber schmeb= te, machten sie mir interessant. Ich fragte die Posthalterin, ob es ihre Mutter sep? Ach nein, verfeste diese; es ist eine febr arme blinde Frau, die fich von fremden Wohlthaten nahren muß, und dann und wann zu uns kommt; wir thun dann an ihr, was wir konnen. - "Aber sie bettelt ja nicht." — Rein, betteln thut sie nie; wer sie kennt, gibt ihr. - 3ch naherte mich der Alten: Sind Sie schon lange blind? hob ich an. — Noch vor Rurgem, fagte fie, habe fie einen Sch i m= mer gehabt; jest fen auch der verschwunden, und sie konne noch immer nicht fterben. - Trop

bem Antheil, ben ich an ihr zu nehmen schien, bettelte fie doch nicht. Das rührte mich; ein Wort gab das andere: sie erzählte mir ihre traurige Geschichte. Sie war im hannoverischen an einen Prediger verheirathet, hatte liebe Kinder, und lebte gludlich. Da tam der fiebenjährige Rrieg, mit ihm Roth und Elend. Sie verlor alles Ihrige, fie darbte und behielt frohen Muth. Sie sah ihre Rinder sterben und hielt sich noch aufrecht. Endlich ftarb anch ber Mann: bas warf fie nieder. Eine lange Krantheit fraß den Reft ihres Bermogens. Rackt und bloß mußte fie ihren Wohnort verlassen. Man rieth ihr, zu ihrem - Schwager zu gehen, der Appellationsrath in Darmstadt war. Sie kannte ihn nicht , ein wunderli= cher Heiliger sollte er senn; sie magte es, weil die Roth fie drang. Von armen Freunden karg= lich unterstütt, (denn, fagte fie, niemand hatte mehr, etwas zu geben) brachte sie die Reise= kosten auf und kam mit dem Postroagen nach Darmstadt. Bebend tritt fie vor die Thur ihres Schwagers. Gine Magb empfangt fie verlegen, weis't ihr jedoch ein gutes Zimmer an und bringt ihr Erfrischungen. Sie bleibt mehrere Stunden allein; kein Schwager läßt sich seben. Gegen die Nacht tragt die Magd ein gutes Abendeffen auf; fie aber kann vor Bangigkeit und Wehmuth nicht effen, sondern fragt nur immer nach ihrem Schwa=

ger. Morgen, nforgen, sagt die Magd, die ibre Aengstlichkeit gewahr wird und theilt: schlafen Sie nur erst ruhig aus. Sie bedürfen der Sie schlaft nicht. Der Morgen Erquickung. kommt, da tritt das sammtliche Hausgefinde zu ihr herein und bekennt ihr weinend, der Schwa= ger sep vor vierzehn-Tagen begraben worden, und habe durch ein Testament fein ganzes ansehn= liches Bermogen zu milden Stiftungen vermacht. - Sier fing die Frau bitterlich an zu weinen: ich kann noch immer nicht sterben! sagte fie. -Mir ift entfallen, wie fie in die Gegend tam, in der sie nun seit fast fünfzig Jahren hungert und nicht fterben kann. Bon Heidelberg aus wurde sie lange unterstüßt; aber seit anderthalb Jahren erhält sie auch von dort nichts mehr. Da sie nun nicht bettelt; sondern nur so still da sist, so wird ihre Jammergestalt oft übersehen, und sie erhalt wenig. 3m Gespra= de ift sie elwas weitlauftig; aber sie erzählt gut und zusammenhangend und die Frau von Ergiebung ift ihr fogleich anzumerten. Was man ihr gibt, nimmt fie mit verschamtem Anstand, und dankt herglich ohne Rriecheren. Ihr Wunsch gu fterben, ihr Gebet um den Tod find außerft rub= rend. — D, wie gern will ich den Posthalter verzeihen, daß seine Pferde auf dem Ader waren, und ich über die Gebuhr ben ihm aushalten muß=

te, wenn diese kurze und schmucklose Erzählung die Veranlassung wird, daß gefühlvolle Menschen, die des Weges reisen oder nicht reisen, die arme blinde Frau unterstüßen! Lange wird sie ih= ren Wohlthätern ja ohnehin nicht zur Last fallen; bald wird Freund Hayn ihren sehnlichen Wunscherssüllen, und sie sanst zu ihrem Gatten, zu ih= ren Kindern geleiten.

Große Armuth und mehr Auftlärung unter dem Landvolke, als nothigist, hat der Krieg in dieser Segend hinterlassen. Häusige Betteley zeigt von jener; ein Sespräch zwischen zwey Bausern, die bey Wein und Käse saßen, mag von diesser, die ben Wein unseligen Kriege, sagte der eine, sey es viermahl schlechter zu leben, als vorher; die Menschen wären gar nicht mehr diesselben, keiner helse dem andern, jeder denke nur an sich. (Ja wohl ist der krasseste Egoismus ein Beichen unserer Zeit!)

Medargmund.

Als ich durch das Thor dieses Städtchens suhr, hatte ich von neuem Gelegenheit, einen alten Wunsch zu wiederholen, daß nehmlich doch alle diejenigen, welche diffentliche Insichen siehen wollen, jemanden zu Rathe ziehen möchten, der die Sprache versteht. Ue=

ben: Bu Chren dem Bater des Baters landes, zur Zierde der Stadt, heis lig dem Bolke. Bon dieser Inschrift kann nur der mittelste Sas einleuchten, wenn nahmlich das Thor schön gebaut ist. Warum soll es aber dem Bater des Baterlandes zur Chse re gereichen? Es ist ja keine Chrenpforte. Und warum soll es dem Bolke heilig senn? Das letztere ist ganz unverständlich, und kann höchstens bedeuten, das man den Thorschreiber nicht um das Sperrgeld betriegen soll.

Singheim.

Dieß Städtchen gehört jest dem Fürsten von Leiningen, der ein guter Fürst seyn muß, weil ich überall mit Liebe von ihm sprechen höre. Beson= ders zugethan scheint man dem Erbprinzen, desen bloße Erwähnung auf alle Gesichter ein freund= liches Lächeln lockt. Warum kann ich nicht dasselbe von allen Staaten sagen: durch die ich gezreist bin! In dem einen herrscht Furcht mit eisernem Scepter; in dem andern erkennt man gleich gültig die wahren Verdienste eines Resenten, weil er sich zu abgesondert von seinem Bolke halt, mit zu viel Ernst seine Wohlthaten spendet; hier ein Ländchen, wo man den kleinen

Despoten verwünscht, dort ein anderes, wo die Menschenschen des Fürsten ihm die Herzen ent frem det; u. s. w. Wie wohlthutes nach allen diesen und noch manchen andern Ersahrungen, wenn man die Menschen, im Leiningischen so heiter, so herzlich von ihrem Erbpeinzen sprechen hört! Jammerschade, daß die Großen dieser Erse de die schone Gewohnheit haben abkommen lassen, dann und wann verkleidet unter ihren Unterthanen zu wandeln! Wie manche bittere aber heilsame Lehre würde der — und der — und der — und der — und der — empfangen! Wie manchen Segen würde unser Friedricht Wilhelm von Lipspen hören, welche sonzi in seinet Gegenwart die Ehrfurcht verschließt.

Seilbronn.

Immer erregt es in mir eine angenehmsschauerliche Empfindung, ein Blatt Papier oder Pergament zu sehen, welches von irgend einem berühmten Biedermann aus alter Zeit eigenhans dig beschrieben worden. Meine Phantaste maylt mir dann seine Gestalt solebhaft: auf dem Plaze, wo seine Hand ruhte, seh' ich seine Hand wirkslich; die Züge seines Gesichts sinde ich gleichsam in den Zügen seiner Schrift. Darum freute ich mich, nach Heilbronn zu kommen; denn ich wußs

te, daß in dem dortigen Archive noch eigenhandis ge Briefe von unfern Deutschen Belden Gos von Berlichingen und Franz von Sidingen aufbewahrt werden. Ich fandte daber gleich am andern Morgen ju dem Archivarius, mit der Bitte, mir einen Besuch zu verstatten. Diese Bitte wurde zwar mit aller Soflichkeit gewährt; aber — ich rathe Ihnen, wenn Sie jes mahle nach Heilbronn tommen, sich vorher wohl zu erkundigen, ob der achte und rechte Archivarius auch ben der Hand sen. Diesmahl war er leider verreift, und fein Stellvertreter mußte durchaus weiter gar nichts, als daß er ein Paar Gewolbe voll weisser Schranke zu zeigen habe. Guten Willen muß ich ihm nachrühmen; denn er suchte mit großer Aengstlichkeit nach dem, was ich ju feben begehrte, aber vergebens. Er gestand endlich sein Unvermögen ein, und ich selbst war froh, daß er seine Leitern nur wieder ben Seite feste. 3ch tann Ihnen daher von dem Beilbronner Archiv nichts weiter fagen, als daß viel Papier und Pergament darin befindlich ift.

Rann ich die Briefe nicht sehen, dachte ich, so will ich wenigstens den alten Thurm besuchen, worin Sos von Berlichingen gefangen saß; ich will auf derselben Stelle geben und stehen, wo dieser raube Biedermann den Hohn der Heilbronner Rathsherren erduldete. Diesen Thurm, mein-

te ich, werde jebes Rind fir nachweisen konnen; aber da irrte ich febr. Wenigstens ein Dugend Menschen von allen Standen wurden befragt, Die alle nicht begriffen, wovon die Rede fey, und von welchen keiner den ehrlichen Gog jemahls batte nennen boren. Also auch nach Jahrhunderten gilt noch die traurige Wahrheit, daß ein beruhmter Mann, da, wo er einst mandelte, vergeffen wird. Ach! alles Große und Gute wirkt der Mensch nur in die Ferne hinaus; die ihn umgeben, sehen es gleichgultig, oder wollen es gar nicht seben. — Endlich fand fich doch ein Safcher, der mir den Thurm zu zeigen verfprach. Er ging, holte eine Menge Schluffel, führte mich in einen der schmupigften Winkel der Stadt gu einem alten vieredigen Thurme, mehrere abicheuliche Huhnertreppen hinauf, bis auf die Platteforme, die eine schone Aussicht gewährte. Aber, wo ist Berlichingens Rerter ? - Er erbot fich, mir ihn aufzuschließen; es fagen aber eben zwen Uebelthater darin. - Wie? der Rerfer wird noch gebraucht? — Allerdings! wird nicht als ein intereffantes Denkmal des Alterthums behandelt'? - Ach nein, es fehlt an Plas. Man bat ibn fogar abgetheilt, um noch mehr arme Gunder hineinsperren zu konnen. So, nun habe ich genug. Die Thur des Kerkers betrachtete ich von außen; sie war im obersien Stockwerk bes

Thurms und sehr niedrig. Gos, der sich bekanntlich sehr ungern buckte, muß beym Hineintreten sich gewaltig gebückt haben. — Unmuthig slieg ich wieder hinab. Wohl Schade, daß auch Jahrhunderte nicht im Stande waren, dem Ragistrat von Heilbronn achtungsvollere Gesinnungen gegen Gos von Berlichingen einzuslößen!

Was ich sonst noch von dieser alten Stadt Ihnen zu sagen weiß, ist blutwenig. In einer Kirche sinden Sie die zwölf Apostel — rathen Sie einmahl als was? — als Karpatiden! wahrhaftig als Karpatiden! Sie tragen ganz geduldig die Saulen des Gewöldes, vielleicht als ein Symbol der dristlichen Gelassenheit. — An einem Hause Lesen Sie in großen Buchstaden: daß Carl der Fünste sich im Monath December in einer Sänste hineintragen lassen (vermuthlich, weil er krank war); und daß er im Januar zu Pfer de wieder herausgezritten, (vermuthlich, weil er gesund geworden).

Stuttgard.

Ich habe in Stuttgard das Theater besucht. Der Saal ist nicht imposant, und wird noch durch eine sehr schmußige Lampe verunziert, die in der Mitte herabhängt. Man gab die Oper Achil=les, in welcher ich einen braven Tenoristen hör=te, der Krebs heißt, ein schöner Mann, und,

was man so selten bensammen trifft, zugleich eint guter Schauspieler ist. Die Chore gingen gut, wurden auch lebhast gespielt. Das Orchester, nuter Aranzens Direktion, war vortrefflich. Alles übrige verdient keine Erwähnung. — Ink Stuttgard eine berühmte Bibelsammlung besist; konnen Sie überall lesen; das Bibelsammeln ist eine Liebhaberen, von der ich nichts begreise.

## Bechingen und Duttlingen.

Saft mit derfelben Empfindung, mit der ich am legten Drie bas Bad lein anfah, welches der Donau feinen Rahmen gibe, und fernerbin als ein mejestätischer Fluß zwischen blühenden Ufern fich fortwalzt, fast mit derselben Empfindung betrachtete ich zu Sechingen bas alte Schlof Sohen zollern, die Stammburg unsers guten Königs. Dort oben war es also, wo die teine heitere Bergluft bas Geschlecht seiner Ahns herren start und wacker machte, daß es seine Tugenden forterben tonnte, bis auf unsere Beiten. Hier also ist das Bachlein entsprungen, das, jest ein mächtiger Bluß, so herrlich zwischen gefegneten Ufern firomt! - In fille, mannichfaltige Betrachtungen versunten, sab ich lange mit unverwandtem Blid hinauf; der Mondschein tant meiner Phantafie ju Butfe, und ich glaubte enblich, den behelmten Kopf des alten Thassils zu sehen, der über die grauen Mauern herabschau= te. — Ja, wenn er das könnte, die Freude möchte ich ihm gönnen! —

Züric.

Sie sehen, ich bin in der Schweiz. Erwarten Sie aber ja keine mahlerische Beschreibung der großen Raturschönheiten, die ich bier gesehen habe. Der Reisen in die Schweiz gibt es ben Dugenden, gute, mittelmäßige und schiechte, und es laßt fich über die Raturmunder dieses Landes nicht allein nichts Reues mehr fagen, fondern es mare auch von Anbeginn beffer gemefen, man hatte gar nichts darüber gefagt. Denn - auflichtig gestanden - hat noch je die Beforeibung einer iconen Begend, mare fie auch von Meisterhand, Ihnen ein deutliches Bild por die Geele geschoben? — Mir nie. Man kann mir freplich einen See, beffen Ufer mit lieblichen Landhaufern besaet ist, jur Rechten hinmablen, man tann mir die Rette des Inra-Gebirges jut Linken zeigen, den Montblanc in den Sintergrund ftellen, u. f. w.; man tann fich ber poetischen Bilderfprache dabey bedienen: in meiner Phantafie wird man doch immer nur ein verwirrtes Bild von allen diesen Segenstanden meden; verwirrt

und nicht einmahl abnlich schwimmt es wer mir berum, und ich fuche vergebens es feftguhalten: Darum war ich von jeher ein Zeind von allem folden Beschreibungen. Die Soweis muß man felbst feben; so wie man ein Concert selbst boren muß. Wer mir mit Worten Gegenden mablt, der thut noch weniger, als der, ber mie eine Symphonie vorträllert. Ich kann und wist also weiter nichts von der Schweiz fagen, als daß ich hier und da auf Stellen gestanden babe; auf denen vermuthlich der liebe Gott stand, ale er nach der Schöpfung die Welt ansah und fagte: fie ift gut. Der Rheinfall hat meine Erwartung nicht übertroffen, aber in einem boben Brade befriedigt. Mande Reifende hatten, mir die Wirkung seines Anblicks geringer schilbern wollen; als ich sie wirklich fand. Es ist ein imponirendes Schauspiel, an dessen Beschreibung fich feine Zeder magen darf. - Die Gegend um, Burich bat mir febr gefallen, bielleicht doch nur mehr als alle übrigen, weil der Aufenthalt durch gute Menfchen mir intereffant murbe. Die Musficht vom Burgeli über ben See nach ben Soncekoppen ift febr reipend. Saft noch reipender, wenigstens noch mannichfaltiger, ift die aus den Zimmern des Gafthofes (jum Schwerdt), welche ich bewohnte. Man hat diefer Aussicht im Borbengehen schon oft erwahnt; ich will Ihnen. **E** 2

ewas umftandliger .- nicht beschreiben, (bavor behåte mich Gott! fondern nur anfgatben, mas Sie alles seben. Das Zimmer ift ein Echimmer. Deffnen Sie ein Zenster linker Hand, fo seben Ste unter sich den Bluß, die Simmat, und eine febr breite Brude barüber, melde ju benben Seiten mit bichten bunten Rei-Den von Gemuse und Obfivertanferinnen befest iff; zwischen benselben spazieren die französischen Chaffeurs berum, deren Wachthaus Sie jenseits der Brude gewahr werden. Sie glauben nicht, welch ein Leben und Gewimmel auf Diefer Stude berricht. Links binunter erbliden Sie langs dem Fluffe zwey lange Straßen, und einen Theik der Stadt. Deffnen Sie das Zenster rechter Dand, so haben Sie unter ihren Zußen einem frenen sehr lebhaften Plas, und gerabe vor fic ben Buricher See, von lachenden Landhaufern eingefaßt, bie wiederum von den Alpen begrangt find, aber benen fich wiederum die Schneeloppen erheben. Dieß Amphitheater, aus sanfter und rauber Ratur zusammengefest, mit dem Men-Schengewimmel gerade unter fich, ift einzig. -Die herrlichen Spaziergange um Zurich würden felbft einen Podagriffen jum Spazierengeben verleiten. Gegners Denkmat ift so einfach und schon erfunden, daß man einer Thrane faufter Webmuth fich kaum erwehren kann. Schade nur,

bas die franzskischen Chasseurs, die eben jegg keine andere Gelegenheit haben, ihre Rahmen zu verewigen, sich bemührp; es auf diesem Marsmor zu thun. Un vielen Stulen fand ich das drepzehnte Argiment der Chasseurs angefriselt, was sich denn freylich zu dieser Idplieuwelt past, wie eine Flinte zu einem Rosenstrauch. Auf der Bibliothek — nun, da siehen niele Büchen. Mehr kann ein gewöhnlicher Reisender wohl setten von einer Bibliothek sagen, Ein Paax eigenhändige Briefe von der berühmten auch unglücklichen Josens and Grap haben mich interessirt. Sie sind in Religionsangelegenheiten, in sehr gutem Lavtein, und so schon geschrieben, als habe sie jeden Zug dem Schreibmelster nachgemablt.

Lavaters physiognomisches Labinst habe ich nur stücksig gesehn. Das Merkwürdigste darin sind nicht sowohl die nielen Gesicht er, welche er gesammelt hat, als vielmehr die Unterschriften, mit welchen er jedes bedeutende aber unbedeutende Gesicht beehrte. Man kennt seinen umwälkten Lapidarstyl. Buweilen scheint es ihm viel Mühe genacht zu haben, recht viel Seltsames in dunkte oder neugemachte Worte zusammen zu prossen. — Die Stimmung der Schweizer gleicht überall noch immer einem wogenden See, aus dem ein unterirbisches Feuer plöslich Klippen hervorgetrieben, an denen die eingeensten Wellen jest ohnmächtig fcumen. Die Wang de der Wirthshauser find oft mit bittern Sin - und Rasfallen betrigelt, die zuweilen nicht ohne Wis find. Den heftigften Sas nahren die Schweizer gegen ben General Andermaft, den Bom bardierer von Zürich. Er lebt auf seinem Landgute ruhig, well die fieffe Berachtung ihn fcufft. Auf die Ruffen find fie auch nicht-gut zu fprewen: Gie ruhmen bem General Korfatoff nad, daß er die Bibliothet fleißig besticht; und fic für die Wissenschaften interessirt habe; übrigens aber halten fie ihn für keinen gefchickten General. Als man ihm rapportitte, die Franzosen hatten Vereits einen Berg befest, der Burich bominirt, fagte er: tant misux! c'est-là que je les atrendois. Gleich darauf mußte er aber retiriren, und wußte nicht einmahl, aus welchem Thore er seine Flucht bewerkstelligen follte; die Züricher maßten ihm den Weg zeigen. Geine Bagageging dennoch verloren; die Französischen Sufaren mache. ten große Beute, und hatten der beschwerlichen Laubthaler fo viele in ihren Mügen, daß fie gern gebn bis funfzehn für einen Louisdor im Gelbe gaben, weil sie das Gold leichter fortbringen konnten. - In der That muß man hierher nach Burich reifen, um aus jedem Munde eine Menge pon merkwürdigen Anekdoten ju boren, die gar nicht bekannt geworben find, und bennoch ein

helles Licht auf die damahligen Begebenheiten werfen.

Baben ; in ber Coweig.

Bier fand ich eine Berordnung des Sittengertotes angeschlagen, die eben kein Compliment fur den Geist unserer Zeit ift. Sie soll im Sangen eine anstandigere Beobachtung ber Sonntagsfeper einschärfen : sie verbietet Spielen, Tangen, Vogelschießen, Zische fangen, Schwimmen n. dgl. am Sonntage, und befiehlt: "daß alle verheurathete Burger in ber Rirche in Manteln, Die ledigen aber in Rocken und nicht in Jadet. I en erscheinen sollen." "Das Frauenzimmer (beißt es weiter) wird im Auguge jenen Anstand beobachten, der der Beiligkeit des Ortes, ber Reinigkeit ihrer Gefinnungen, fo wie der Soamhaftigteit Ehre macht," - 3ch möchte in ber That wohl einmahl unsere vermummten Uraltermutter mit ihren halbnackten Urentelinnen in die Rirche geben feben; wie schnell wurden Jene in ihre Graber zurückkehren und fich auf die Gefichter legen, um der entflohenen Scham unferer jungen Madden nicht nachschrepen zu muffen! Uebrigens gereicht es der Schweiz zur Ehre, daß fie Sit= tengerichte hat; das fundigt boch jum min= deften ein Bestreben an, die Sitten zu erKand ein, wo man dergleichen fände. Sebäude. die den Einsturz droben, pflegt man wohl zu stüßen, damit sie die Borübergehenden nicht tode schlagen. Sittenvernichtung aber, die nur Sceslen vergiftet, läßt man in Gottes Nahmen um sich greisen, wie vor ein Paar Jahren die Fichetenraupe, die Menschen eben so saktlos dasses ben, wie die Baume in jenen verheerten Baldern.

## Bern - Laufanne - Benf.

Was kann ich von allen diesen Städten Ihe nen sagen, als daß ich da gewesen bin und geseben habe, mas hundert Andre vor wir saben ? Die Städte geboren nicht zu den Schönheiten der Schweiz: sie sind, besonders die größern, alt, winkelig, pon engen, schmupigen Strapen durch-,schnitten, welchen bobe Häuser pollends die frene gesunde Luft benehmen. So gesund die Schweis zer Luft draußen vor den Thoren sepn mag, so ungesund ist sie gewiß in den Stadten; doch'nebe me ich einige der kleineren davon aus, besonders die am Genfer See so niedlich gelegenen, freundsichen Städtchen Morges und Rolle. — Ich hatte mich darauf gefreut, das seit viertehalb Jahrhunderten berühmte Beinhaus ben Durten zu sehn, wo nach dem großen Siege über

Sarl von Burgund 1476 die Gebeine der Erschlagenen gesammelt wurden. — Leider wird dessen Statte kaum mehr gefunden. Die Fransossen haben es im vorigen Jahre weggerissen, die Anochen in den See geworsen und zerstreut. Warum? das wissen sie permuthlich selbst nicht. Sine kindische Berstörungssucht scheint sich ihrer oft zu bemächtigen. Indessen lagen dich noch so piele Rippen, Hiruschalen und Beine auf dem Plaze, um welche sich niemand bekümmert, das er hieran wohl noch einige Jahre kenntlich bleiben wird.

In Genf habe ich bep einem Mahler St. Durs ein treffliches bistorisches Gemablde geseben. Da diese Gattung von Mahleren die einzige ift, die ich enthußastisch liebe, und doch so selten kultivirt finde, so gewährte mir der An-Mick desselben einen mabren Genuß. Ge ift sebr groß, nimmt eine ganze Wand ein, und ftellt die Olympischen Spiele dar, in dem Augenblick mo der Sieger seinen dritten Gegner übermunden bat, der zusammengesunken noch quf seinem starten Arme ruht. Go tritt er por ben Rampfrichter, und fordert den Preis; der Richter greift nach dem Kranze, das Volk umber jauchtt ihnen zu, die Uebermundenen merden fortgetragen. Der entzückte Bater des Siegers fieht unter den Buschauetn, auch Sofrates wird man

gewahr, und die Priesterinnen der Ceres (die eingigen welche den Spielen beymohnen durften) fipen dem Richter gur Seite. Diese Priefterinnen hat der Mahler als aufferordentlich schöne -junge Radchen dargestellt, und ihre Schonheit wird durch das Costum noch ethöht; eine derselben erhebt fich unwillkübrlich von ihrem Sige, und ihre nit liebenswürdiger Raivetat nach dem Sieger Binstrebende Stellung, scheint anzudeuten, daß fie mehr Theil an ihm nimmt als einer Priesterin geziemt, auch wird fie von einer thret Schwestern sanft zurudgedrudt. Diese Gruppe, fo reizend fie ist, scheint mir beshalb ein Schler in dem Gemablde, weil fie das Auge, von ber Hauptfigur ab, zu sehr auf sich, und immer wie der auf fich zieht. Auch ist vielleicht ber Steger ein wenig steif, und das Kolorit seines Korpers nicht das beste. Doch ich bin, Gott fen Dant, nicht Renner genug , um ju fritiftren ; ich habe empfunden, das ift genng. - Bon St. Ours ging ich ju dem berühmten Deluc, einem febr wackern alten Manne; der mir fein fcones Rabinet von Steinen, Laven und Conchylien mit der größten Bereitwilligfeit zeigte. Schade, daß ich so wenig davon verstehe! Er erklarte sich sebr siark gegen die Hypothese, das die fogenannten Mondsteine wirklich aus Mondoulcanen auf unsere Erde herabgeschlendert murben. Das Gra-

pitations - Gefes, meinte er, laffe es burchaus micht gu, daß irgend ein Staubchen fich von feinem Planeten entferne. Bas er überhaupt über Die Bulcane und ihre Entstehung fagt, ift aus ferft intereffant. Dhue Seewaffer, meint er, tonne es feine Buktane geben : immer werde man diese nur in der Rabe der Geefinden; das Geewaffer fen durchaus nothwendig, um jene Gasrung hervorzubringen. Anfangs feb jeder Bultan nur ein bloses Loch in der Erde, welches nach und nach, durch bas Jahrtausende lang fortgesette Auswerfen, jum Berge werde. Als ich ihm lächelnd einwandte, daß auf diefe Weife eine ungeheure Zeit bagu gebore, g. B. ben Actna an schaffen, und daß dadurch das biblische Alter ber Welt verdachtig werde, lengnete er bas; weil die Bulcane von Andegitta fic vielleicht fon unter dem Waffer ju Bergen zu bilden angefangen hatten, wie auch die vielen Geethiere: auf ihren Ripfeln bewiefen. - 3ch hatte ihm gern noch Stunden lang jugebort; aber freylich kann ich Laie Ihnen das nicht so wieder ergahteni -

Das Theater in Genf fand ich nicht ganz Kiletht. Man gab unter andern Monsieur de Crac dans son: petit Castel, worin einige gute Komiker austhien. Die Loge des Maire sieht aus, wie ein Papaganen Kasich; deun sie ist

ringe umber mit Drath befiechten. Gine fonberbare Auszeichnung: — Die häßliche Mobe ben Schauspieler, Locher in den Borhang zu reißen, um ihre Nasen hindurch zu fecken, berrscht zwax auch hier, aber wenigstens hat man auf eine Weife, die ich noch nirgend gesehen, dafür gesargt, daß aug den Lochern feine Soligen were, dent man bat sie nehmlich mit Blech eingefaßt, In Berlin perdankt man es Ifffand (dem man so vielge verdankt), daß dieser Uebelstand von dem Vorhange, perschwunden ift. — Lieber, als alle Deforationen des Genfer Theaters, hatte ich den Mont blanc gesehen, der mir leider nicht die Freude machts, aus seinem Wolkenschlener berpor zu treten. Doch diefer Altpater bleibt ja, wo ex if, und ich hoffe, ihn einnahl auf derselben Stelle wieder ju finden. Gine, andere Merkipurg digkeit von Genf hingegen habe ich ungern vermißt. Die berühmte Berfesserin der Beiphine nehmlich hatte sich auch in ihren Schleger gemis etelt, und war, ich weiß nicht wohin gereist. vollgüstigen Ensap sfim diese zerstotte Hoffe nung fuhr ich nach Fernen, und betrat dies Heiligthum mit klopfendem Herzen. Ich hatte in Petersburg das Modell davon gefeben, (es fieht in der Eremitage in Boltair's Bibliothel), und erwartete daber, mas die Godude betrifft, mehr als ich fand; so wie sewöhnlich eine gewickliche. Doch um des sogendtlitten Schlose seine wirkliche. Doch um des sogendtlitten Schlose sekonen willen war ich ja auch nicht hieher gekonmen; nur den Ort wollte ich betreten, wo Boltaire geledt, gewandelt, gedichtet; in den Empsindungen wollte ich schwelgen, die an einem solchen Orte eine reisbare Phantasie so leicht erwedt. Das Haus gehört freylich jeht, ich weiß nicht welchem Rausmann; aber er hat Achtung sir Boltair's Andenken bewiesen, indem er desent Schlaszimmer ganz so gelassen, wie Boltaite es Vewohnte.

Da ftand noch fein Bett mit ben verbliches nen gelbseidenen Umhängen, da hing noch Le Rains Portrait über dem Bett, Friedrich der Große daneben, eine Stickeren der Raiserin Ratharma, und fo mandes audere. In einer Rische war noch die Urne ju feben; in welcher fein Berg. gelegen, mit der Unterschrift: "ich bin zufrieden, denn mein Berg bleibt unter euch." In einem anderen Zimmer fanden wir noch das Billard, anf bem er zu spielen pflegte, und - auch noch eine lebende Reliquie wandelt im Saufe herum, ein alter Prediger, der 9 Jahre hier mis Voltaire gelebt hatte. - Ich kann die sonderbare Wehmuth meiner Empfindungen nicht in Worte fleiden. Sie, liebe Freundin, so reich an Bartgefühl, perstehen mich gang, auch ohne Worte!

Sier endet meine Reisebefchreibung burd die Schmeiz, der Sie wenigstens nicht Weitlaufe tigkeit vorwerfen werben. Rache ich einft eine Aufreise in Diesen romantischen Begenden (und das ist mein fester Borfas), dann - ja dann hoffe ich anch mehr zu empfinden, als zu fcreis ben. - Bu Buß muß man die Schweiz befuden; das Reisen im Wagen ist außerst langweilig und febr theuer. Wenn fo ein Schweizer Rutscher mit seinen wohlgemästeten Pferden Sie in einem Tage vier bis funf Deutsche Meilen fortgeschnedelt hat (verzeihen Gie mir das neue Wort, es ift bezeichnend), so meint er Bun's der wie viel gethan zu haben, und dann muffen Sie ihm für seine zwep Pferde dren Laubthaler bezahlen, und eben so viel für den andern Tag, wo er ledig gurudigeht; daben find Sie gezwungen, Mittage und Abends ftill zu liegen, wo es ibm beliebt, und fich in den theuren Birthsbaufern preken zu laffen. Das leptere geschah jedoch, gegen meine Erwartung, weniger in kleimen Städten und Dorfern, als in den besten Wirthshäusern der großen Städte, die oft nicht einmahl so gut waren, als die der kleinen. Zast überaft war die Bedienung schlecht. Gin Bepspiel mag für viele gelten. Ich fahre zu Laufanne in den goldnen Lowen, den Reichardts Guide des voyageurs als den besten Gashof

wennt. "Ift bier Play? fragte ich ben Kellner, der an den Wagen tritt. - Ja. - "Aber," fahre ich fort (weil ich schon einigemahl durch ein soldes Ja betrogen worden war) "auch guter Plag?" — D ja. — "Ich brauche zwen Zimmer." - Bu Befehl. - Man führt mich dren schlechte Treppen boch, durch allerley fcmupige Winkel, und zeigt mir - Ein Bimmer. "Wo ist das andere?" - 3 mangig Shritte davon. — "Ich wünsche die Zimmer zusammenhangend." - Sind nicht zu haben. - Wohlan, ich begnüge mich, finde aber in benden Zimmern teinen Sifch. -Man bringt endlich Tische. Ich besielle Thee. Rach einer guten Stunde wird er fertig. — 3ch frage: wann kann ich morgen fruh Kaffee haben? - Go fruh Gie befehlen. - Um funf Uhr? - D ja. - Der Morgen tommt, aber tein Raffee. 3d will klingeln, aber es gibt teine Rlingel. — Im Ramin unter ber Afche glimmen noch gunten; ich will mir felbst Zeuer maden, aber - es ift tein Blasebalg da. - Ende lich bringt mein Bedienter um feche Uhr den Raffee. — Warum so spat? frage ich. — Alles schläft noch im gangen Sause; die brummende Rochin hat er herausgetrommelt. — Und der Rellner, ber geftern verfprach? - Er fotaft. - Und der Bausknecht, der Fener im Kamin machen soll ? — Er schläft. —

Alle diese Vernachläßigungen und Hudelenku find Rleinigkeiteu, wenn Sie wollen; aber gestes ben Sie, bas man argerlich darüber werden taten, Besonders wenn man, itog der Unordnung, so über alle Gebühr bezahlen muß. Gin Wach slicht wurde mir in dem nehmlichen Sause zu einem Branten (8 oder 9 gute Grofchen) angerechnet, ein Abendessen von drey Schuffeln für die Person einen Laubthaler u. f. w. - Bur einen Menfchen, der, so wie ich, fruh aufzustehen gewohnt ist; ist es hochst unangenehm, baf man in der Schweit und in Frankreich so lange ichlaft. In Genf, wo ich aux balances wohnte, fagte mir ber Rellner geradezu: er tonne fo fruh teinen Raffee schaffen; denn - die Ruffen und Englander tranten ihn weit spater. — Am besten thut man, alles ben fich zu führen, mit eigenem Zenerzeuge ein warmes Zimmer zu machen, und benm Ramin feinen eigenen Raffe ju tochen. — Glücklider Weise gilt es auf Reisen vom Buten wie vom Bosen, daß man bie Dinge oft anders findet, als man fie sich vorgestellt hatte. So war mir 3. B. pot der Frangosischen Douane febr bange gemacht worden: man visitire febr ftreng', man werfe alles durch einander, man sey grob. Von' dem allen fand ich das Gegentheil. Die GrengBollbeamten waren sehr hoflich, warsen einen Bild in meinen Paß, öffneten meinen Koffer nur obenhiv, und hielten mich keine fünf Minuten auf. Die Visitatoren nahmen zwar eine Kleinigkeit; aber ein anderer Beamter, der daben stand, und mir-mehr zu bedeuten schien, fand sich sast beleis digt, als ich ihm eine Erkenntlickeit in die Hand brücken wolkte. — Einigen neueren Rachrichten zu Folge hatte ich befürchtet, die Häste des Wersthes meines Reisewagens deponiren zu müssen; aber niemand dachte daran, mir etwas adzusors dern. Das Sesen gilt nur von Englisch en Wagen, die zur See eingebracht werden.

F\*13.

ti 3,:

Cerbon.

Unaussprechlich angenehm bin ich durch die Reise von Genf bis hierher überrascht worden. Ich wußte nichts davon, daß ich hier Gegenden sehen würde, welche alles, was ich in der Schweizerblickte, welt hinter sich lassen. Zedermann reist in die Schweiz, und sagt sein Wörtchen darüber, und meint, nun habe er das Herrlichste bewundert, was die Ratur zur Schau gestellt; über sicher würden die meisten gleich mir staunen, wenn sie nun ihren Weg nach Lyon fortsehten, wenn swischen das Fort Scluse sich durchwänden, wozwischen der rauschenden Rhone und den gespürste-

ten Felsen jeder Cidechse der Weg verschloffen scheint; wenn sie die wilden, fürchterlich romantischen, schroffen Rlippen faben, von welchen in fleinen, kaum hundert Schritt weiten Entfernungen, die Wasserfalle bald fturgen, bald tropfeln, oft auch nur durch die Steine schwigen, und gange Berge mit einem flimmernden Glange übergieben. So windet man sich bis in die Begend von Apranchy, und fieht immer unter feinen gufen die taufend Rrummuggen des murrenden Rhone, der vergebens feinen Schaum zu den zahllofen Weinbergen hinaufzusprigen ftrebt; bis er fichendlich brullend in eine grundlose Zelsenschlucht fturgt, und - gang von der Oberflache der Erde verschwindet; drephundert Schritte weiter bricht er mit Ungestum wieder hervor, um aufs neue seiner Braut, der Saone, entgegen zu eilen. Die Strede Landes, unter der er tief im Schoof der Erde fortrollt, ist oben mit ausgewaschenen und durchlöcherten Zelsenstücken bedeckt; denn in der Regenzeit ist das Grab, welches den Rhone verschlingt und wieder ausspept, zu klein, um alle. feine Gewässer ju verschlucken: fie malgen bann jum Theil sich oben fort, und so laufen zwep Bluffe über einander, nur durch eine dunne gelsenschicht geschieden. — Sie fahren weiter, und glauben jeden Augenblick, das Ende des Weges vor sich ju seben; aber dort, wo die Felsen sich

zu schließen scheinen, krummt fich ploblic ber Pfab zwischen ihnen hindurch, und eine neue romantische Welt offnet sich Ihren erstaunten Bliden: bald ift es ein kleiner See, der einem Erdfall gleicht; bald find es schroffe Felsen, an denen unbegreifliche Buffteige fich binaufwinden, und wo Sie zwischen bigarr gethürmten Steinmaffen der Ratur einen Weinberg abgetropt feben; bald find es einfame Mublen an Klippen gelehnt: von welchen fich Wafferfalle auf die Dacher herabzufturgen fceinen. Bon ununterbrochenem Stannen gefesselt, gerathen Sie so bis in die Gegend von Rantua, in ein Thal, welches ich das Thal der Verzweiflung nennen möchte. Etwas so wild Schauerliches fab ich nie. Die einzelnen zerftreuten Baufer scheint irgend ein Robinson erbauet gu haben, der in der großen Welt Schiffbruch litt. Hier, wie auf Rovazembla, ist die Sonne im Winter nicht sichtbar: die schwarzen nadten Felfen molben fich jum Rerter, tein Bogelgesang mischt fich in bas Rauschen der Quellen, die von den Klippen herabschäumen, und kuble Morafte umschließen die fleinen Acterplase, die der mubfame Bleif des Menschen der wilden Ratur abgebettelt hat. - Doch siehe, eine abermablige Krämmung des Weges, und ploplich find Sie mitten in Rantua, einem freundlichen Städtchen, trop den Zelsen, die über alle Sau-

fer hervorragen. - Aber faum haben Gie es verkassen, so umgibt Sie abermahls die mahlerische Wildniß: Felsen und ein See klemmen den Reifenden; aber es sind nicht mehr die wellenformigen Bergrucken; es find seltsame Gestalten von aufrecht stehenden Steinen, die irgend eine Umwalzung der Erde im grauen Alterthume in und auf einander schob, Gestalten, von denen man zuweilen schworen soute, es waren riesenmaßige Statuen, in einem roben Zeitalter berfertigt. Da steht unter andern gleich hinter Rantua rech= ter Sand eine Riefengestalt auf einer Klippe, und überschauet, wie ein Konig des Landes, vermuthlich seit Jahrtausenden, die ganze umliegende Gegend. — Jest erblicken Sie auch hier und bort Ruinen alter Burgen; Rlufte und Soblen, gu benen die Menschen fich nur mit Stricken binauf= winden fonnen; tiefgefurchte Felsen, die feit Jahrtaufenden von den Regenguffen gerackert wurden: dazwischen wieder Weinberge und neue Rreuze, Beugen des Fleißes und der miederkehrenden Frommigkeit. Endlich gerathen Sie in ein sehr enges kaltes Thal, von dustern Radelmaldern beschattet; Sie seben den Ausgang von einer Zelsenwand . geradezu versperrt, und hier ist es, wo die Natur. — hinter jener Felsenwand, in ihrer ganzen. Majestät thronend Ihnen das überraschendste Shauspiel aufgespart bat. Denn ploglich treten

Sie wie aus einer Conliffe hervor, feben ein schmales lachendes Thal', sehen linker Hand grobe und kleine Wasserfalle bober und niedriger von den Zelfen berabfturgen, große und fleine Bache herunterriefeln, unten vereinigt burch grune Wiefen fich fortschlängeln, feben hinter sich eine zerfallene Burg auf einer ganzlich unterwaschenen Rlippe, und weiter links abermahls die Ruinen eines Schlofes, dem der wohlerhaltene Wartthurm auf dem entfernteren Bergruden nicht mehr jum Schupe bient; feben rechts mit gang gurud. gebogenem Raden die febroffesten, gleich einer Wand von Quadersteinen abgeschnittenen Felsen, die hoch vben ein drohendes Gewolbe bilden, un= ter welchem der Wanderer nur mit Grauen binwegschleicht; benn hier und dort warnen ihn abgeriffene, herniedergerollte Steinklumpen; und unter biesem furchtbaren Gewolbe schimmern dennoch hier und da die blauen Früchte des Wein= focks berab, und dicht am Rande desselben steht ein neues Haus von hervorragenden Steinen in der Luft getragen; ben Hintergrund dieses gottliche schönen Thales schließt das Stadtchen Cerdon mit weißen freundlichen Sausern. — Berzeihen'Sie, wenn ich, meinem Borfas ungetreu, fast zu einer Beschreibung hingerissen worden bin. Ach! hier war es, wo mich zum ersten Mahle wieder ein Gefühl wehmuthiger Heiterkeit ergriff. — Mahr-

lich! die Schönheiten des Weges von Genf bis Cerdon find allein eine Reise werth, und vielleicht am meisten jest in der Weinlese, wo man überall die froben Menschen fich regen und bewegen fieht, und mo jeder lachend bekennt, daß er nicht Gefaße genug bat, den Segen der Ratur einzusam: meln. Alle Augenblicke begegnen Ihnen große Wagen mit offnen, voll Weintrauben gepfropften Fassern, oder die Saffer fiehen in langen Reihen an der Landstraße, und Alt und Jung ist beschäftigt, die Trauben hineinzustampfen. Lockt Sie der Andlick, find Sie durstig, so fordern Sie nur,: alsobald erscheint eine artige Winzerin, und halt Ihneu einen Korb voll auserlesener Trauben bin. Prenez tant que vous voudrez, sagt Ihnen der Herr des Weinberges, vous ne payerez rien. hinter Cerdon wird die Gegend flacher und lieblicher, doch behalt sie auch hier noch etwas Majestätisches durch die Rette von Schneegebirgen, die man links in weiter Entfernung gleich lichten Wolfen erblickt. - Schade, daß diese herrliche Straße so oft von Dorfern und kleinen Stadten unterbrochen wird, oder vielmehr, daß man durch diese hindurch fahren muß; denn etwas Somupigeres, als jene Wohnungen, fab ich faum in Polen.

Zpon,

36 mochte diese große Stadt eine einzige ungeheure Btod e nennen; denn ich habe fast fein Saus gefeben, in bem nicht irgend etwas jum Bertauf aufgestellt mare: die in der Revolution gerforten Saufer ausgenommen, beren, leider, febr viele find. - Die Ruinen einer romifchen Bafferleitung find prachtig, und erregen ein angenehmes Staunen. Das alte romifche Bab ift unbedentend, und nur durch den Weinberg mertwurdig, der es jest bedeckt. Sehr wohl erhalten ist es freplich, Dank seinem trefflichen Cement, von dem unfer Bubrer mir ergablte, daß felbft die Alles gerstorenden Jakobiner vergebens versucht hatten, . mit ihren Sabeln etwas abgufragen. Er zeigte mir die Spuren, welche diese Banbalen hinterlaffen hatten. - In einer Rirche fteben vier toftbare Saulen, die, glaube ich, einft einen Altar Raifer Augusts stupten; aber - noch immer scheint ber Bandalismus fich zu regen, - benn ich fand fo eben Arbeiter beschäftigt, mit gang unfäglicher Mube Loch er in biefe harten Saulen zu hauen und ju graben, um - ein eifernes Gitter barin ju befestigen, das sie eben so gut und weitleichter auf eine andere Art hatten befestigen konnen. Leider waren fogar icon offers dergleichen Bersude gemacht worden; denn ich sah mehrere Löcher In den Saulen, die mit Ralt wieder zugefüllt ma-

ren. - Ein augenehmer Spaziergang am Waffer führt bis zu dem Busammenfluß der Rhone und Saone, der jedoch ben weitem nicht den ichenen Anblick gewährt, wie der Zusammenfluß des Rheins mit dem Moine. Der Ray, von dem einst einer meiner Bekannten behauptete, er übertreffe den Ran zu Petersburg, ist mit diesem lestern gar nicht zu vergleichen. Dort die breite, majestatische Newa, mit den Pallasten zu benden Seiten, hier die schmale Rhone mit größten Theils unansehnlichen Saufern; dort der Zugpfad und bas Belander von Granit, hier ein gepflasterter Buß. pfad und gar fein Belander; dort der Strom mit Schiffen und niedlich geschmudten Schaluppen bedeckt, hier mit großen platten Boten, in welchen lange Reihen von Wascherinnen schmuzige Wasche auf Banten flopfen und bann vor dem Auge bes Spaziergangers jum Trodnen aushangen. — In einer Fabrit, die ich befah, wurden eben Fenftertiffen, jum Auflegenider Arme, für Bonaparte gemacht; fie maren auf blauem Grunde mit Gold und Gilber febr reich gestickt, und fo= steten sicher mehr, als vormahls das ganze Gehalt dieses ausserordentlichen Mannes betrug. — Das Theater in Lyon ift in jeder Rucksicht mittelmaßig. Man gab Eugenie; die Rolle des ersten Liebhabers, Lord Clarendon, wurde von einem sechzigiahrigen Manne gebrüllt, und je arger er

bealles, je toller flatfcten die Buschauer, auch menn-fie nichts verstanden hatten; den der Larm im Cheater war fast noch arger, als zuweilen in Berlin; welches befanntlich viel fagen will. -Alles schimpft hier auf die Revolutionen, entweder aus Ueberzeugung, oder weil es jest Mode ift, darauf zu schimpfen. Dennoch haben fie noch Ueberrefte aus ben Revolutionssitten emalten; g. B. Manner aus allen Claffen nehmen ben Suf nicht mehr ab, Hausknechte und Postillione fogar treten mit dem Sut auf dem Ropfe ju Ihnen in's Zimmer. Wenn bas blof eine Dode mare, fo mochte es immer hingehen , benn Franenzimmer und Turken nehmen ja auch die Sute nicht . ab'; aber in fo fern es ein Beichen ber hochbelobe ten égalité und fraternité sepn soll, in so fern ift es abgeschmackt.

Zwischen Epon und Paris.

Wenn Sie jemahls eine Reise durch Frankreich machen, so rathe ich Ihnen, es ja nicht mit
Ihrem eigenen Wagen, mit Extrapost zu thun;
denn Sie werden zwanzigmahl mehr ausgeben,
als Sie sich vorgenommen hatten, und die Schikanen und Neckerenen nehmen kein Ende. Zuerst
sind die Postverordnungen in Ansehung der Ans
zahl der Pserde, welche Sie nehmen mussen, die

fonderbarften von der Belt, und Sie werben dedurch gang in die Sande bes Posthalters gegeben. Bwen Personen muffen 3 Pferde nehmen und 4 bezahlen, 3 Personen muffen 4 Pferde nehmen und 5 bezahlen u. f. w. Daben wird nicht die geringste Rudficht auf den Wagen und das Gepack genommen, es fen fo leicht es wolle. In Genf spannte man mir 2 Pfeide vor, denn in der That bedurfte ich nicht mehr. Einige Stationen weiter gab man mir 3, in Lyon 4, und ich mußte 5 bezahlen; endlich drang man mir gar auch 2 Po= stillions auf, um des doppelten Trinkgelbes willen. Hierzu kommt denn noch das Geld für die Barriere, welches für jede Lieue erhoben wird, und jedes Mahl 12 Sous ausmacht. Noch nicht genug! Sie geben einen Louis zu wechseln, man bringt ihn nach einer Viertelstunde guruck, und behauptet, er sey zu leicht, Sie mussen 20 bis 40 Sous daran verlieren; oder man fagt gar, er fep falsch, tauscht auch wohl Ihren achten Louis gegen einen falschen aus, wie mir wirklich widerfuhr. Oder Sie bezahlen in Laubthalern, die nimmt man nicht, weil sie beschnitten sind. Oder Sie wollen in kleiner Münze bezahlen, die gibt man Ihnen gurud, weil fie gu glatt ift, der Stempel barf wicht im Geringsten verwischt seyn. 3mar, wenn Sie Gold wechseln, so erhalten Sie sicher jedes Mahl eine ganze Hand voll solcher glatten

Dunge gurud, und wenn Gie fie nicht nehmen wollen, so beweiset man Ihnen Stud für Stud, daß fie acht fen, und, dem Gefen ju Folge, Jedermann fie nehmen muffe; wollen Sie aber ben nehmlichen Mann einige Minuten nachher wieder damit bezahlen, fo schlägt er sie gang trocken mit den Worten auf: ça n'est pas marque. Da mogen Sie fich argern, wie Sie wollen, es hilft nichts, und Sie bringen ficher am Ende eine gange Tafche voll glatter Munge mit nach Paris. - Das ift noch nicht Alles. Reifen Sie mit Extrapoft, fo fcheint das gleichsam eine Aufforderung an alle Gastwirthe ju fepn, Gie gang un verich amt gu preffen. Gie werben es taum für möglich halten, wenn ich Ihnen fage; baf ich einst in einer fleinen Stadt für einen Epertuden und eine Bouteille Landwein, (ber an Drt und Stelle 8 bis 12 Sous toftet) gwen Laubthaler habe bezahlen muffen. In großen Stadten und Wirthehaufern tommt vollende noch die unersattliche Sabsucht der Domeftiten bingu; in Lypn f. B. waren deren nicht weniger als gebn, die Trinkgeld verlangten, die Rochin, zweb Stubenmadden, die Zeuer machen und Effen bringen, eine andere, die das Bett macht; wie der eine andere, die Kaffee und Thee bringt, bann verschiedene Hausknechte, der Rutscher und endlich noch ein Stallfnecht, der den Reisewagen gema-

fceit hatte. Da konnen Sie fich nicht anders durchschlagen, als mit dem vollen Beutel in der Sand. - Diese schreckliche Jagd auf fremde Bentel rührt zum Theil vom ber großen Armuth und von dem Mangel an Reisenden ber biber den ich. überall klagen borte. Die Englander, die fonft am meisten reifen und Geld verschwenden, durfen fich nicht mehr seben laffen, und eine Menge underer Reiseliebhaber laffen sich durch die friege= rifchen Zeiten abhalten. Das ungebührliche Erpressen der Gastwirthe und Posthalter ist aber wiederum auf der andern Seite Ursache, daß selbst die wohlhabendsten und angesehendsten Leute in Frankreich nicht mehr mit Extrapost reisen. -Ungablige Diligencen, fogenannte Berlinen und Cabrioluts durchkreuzen alle Straßen; sie sind fammelich bequem, in Resorts hangend, und geben fast schneker als die Extraposten. Der Reffende kann, wenn er Bequemlichkeit liebt, einige Plage mehr bestellen, als er wirklich braucht, ja er kann die ganze Berline für sich allein nehmen, und es wird ihm immer noch nicht die Halfte von dem koften, was er für Extrapost ausgeben mußte. In allen Wirthshäusern findet er einen guten Tifch für - sehr maßige Preise; der Conducteur macht die Auslagen und sorgt für Alles; mit den Postillionen hat er nichts zu schaffen, und für Wagenreparaturen braucht er nicht zu forgen. Aller

- (

Rerger und alle Prelleren fallen auf diese Weisehinweg, und ich rathe daher einem jeden, seinen
eignen Wagen in einem Grenzort stehen zu lasseisewagen in Berlingekaust hat; denn dort wird:
Oft so schlechtes, murbes Sisen verarbeitet, daß
man auf den gepflasierten Chausseen in Frankreich alle Augenblick gradthigt ist, etwas repartren zu lassen, und da ist denn oft der Schmidtso unverschämt, für eine simple Schraube oder
ein kleines zusammengeschmiedetes Stücken Gisin kleines zusammengeschmiedetes Stücken Gisie mir diese kleinen Details, zu Gunsten so
mancher unerfahrnen Reisenden, denen sie nüßlich werden können.

Ich schließe mit einer auffallenden Bemerfung: zu Montargis, und noch weiter hin an mehreren Orten sinden Sie beym Ein und Aussahren eine Inschrift, die irgendwoss augebracht
ist, daß sie jedem in die Augen sallen muß; diese Inschrift sagt ungefähr: Citoyens! respectez!
les propriétés, elles sont le fruit de l'industrie,
etc. \*) Rührt das etwa noch aus den Zeiten der
Revolutionen her? Warum streicht man es jest

<sup>\*)</sup> Bürger! ehrt das Eigenthum, es ist die Frucht des Fleifes, u. s. w.

nicht durch? — oder ist eine solche Ermahnung : jest noch nothig? das wäre schlimm! —

Wenn man von Lyon nach Paris kommt, stellt diese ungeheure Stadt sich prächtig bar, weil man, in einer geringen Entfernung, auf eis ne Anbobe gelangt, von der man die gange im: Salbeitkel umberliegende Baufermaffe fast mit eis: nem Mable übersieht, und weil zugleich im Sintergrunde :der Montmartre, sammt den übrigen Bugeln, fich amphitheatralisch erheben. Bon der Seite von Strafburg hingegen wird man von Paris kaum eher etwas gewahr, bis man fic fon in den ersten schmußigen Gaffen befindet, wodurch naturlich der erfte Eindruck ungunftig wirkt. — Uebrigens fabet man so ungehindert : in die Stadt Paris hinein, als ob man in sein eigenes Saus führe. Reine Bollbeamten, feine Soildwachen, tein Bistiren, tein Fragen nach Stand, Rahmen und Geschäften; ber Fremde gelangs bis ins Wirthshaus, ohne daß irgend -Jemand eine Mine macht, sich um ihn zu bekummern; und felbst im Wirthshause fragt Riemand nach feinem Paffe.

# Die Strassen von Paris in vier Briefen an eine Dame geschildert.

## Erster Brief.

Liebe Freundin! das Sprichwort: "sage mir, "mit wem Du umgehst, und ich will Dir sagen, welch ein Mensch Du bist," mochte wohl mancher Ausunhme unterworsen seyn, denn nur sehr unsahhängige Menschen können ihren Umgang sich nach Belieben wählen. Ich mögte dagegen ein anderes Sprichwort vorschlagen, und ihm das Bürsgerrecht verschaffen: "sage mir, wie es in Deisgerrecht verschaffen: "sage mir, wie es in Deisgen, welch ein Mensch, und ich will Dir sagen, welch ein Mensch Du bist." — Auch hier würden Ausnahmen zuweilen die Regel Lügen strafen; aber im Allgemeinen fordere ich jeden Leser auf, unter seinen Bekannten umberzuschausen, ob nicht die Physiognomie des Wohnzimmers gewöhnlich der Physiognomie des Bewohners auf

ein Haar gleiche? — Sie fragen, wozu dieser Eingang? — Meine Antwort ist: wir sind jest in Paris; die Hauptstadt ist gleichsam das Wohnsimmer einer Nation, und wenn es mir also geslingt, Sie mit dem heutigen Paris ein wenig nasher bekannt zu machen, so deute ich Ihnen auch die Nation zum Theil geschildert zu haben.

Ich bitte mir Ihren Arm aus! — Wozu? — Um ben dem schonen Serbstwetter einen Spazier= gang durch die Straßen von Pariszuma= chen. Er wird Sie nicht gereuen. Rein Fremder foll te einen solchen Spaziergang versaumen, denn die Quans, Boulevards u. f. w. bieten vom Morgen bis zum Abend das unterhaltendste Schauspiel bar. So oft Zeit und Witterung es mir erlaubten, bin ich zu Suß herum geschleudert, bin überall fieben geblieben, wo ein Sauflein fich fammelte, habe gesehen, gehort, auch gegafft, wenn Sie wolken, mich treffbich amufirt, und nebenher auch nicht felten ein Rornlein der Erfahrung in mein Gedachtniß niedergelegt. Folgen Sie mir getroft. — Sieh da, ein Glucksrad von Glas. Wundern Sie sich nicht. Die Extreme berühren fich. Die aufgeklartesta Ration von Europa scheint zugleich die aberglaubig fte. An allen Eden und Enden bet Gradt finden Sie listige Menschen, die unter allerley Formen, auf allerley Manier, die Vorübergehenden herbentocken, um ihnen untrüglich ju verkundigen,

welche Rummern ben der nachsten Biebung aus den zahlreichen franzosischen Lotto's hervorgeben werden, und immer ift ein folder Prophet von einem dichten Kreise umgeben. hier, dies schmusige Gluckerad, es hat oben ein vierediges Loch ; der zerlumpte Kerl, der da. hinter steht, hat sich von einem Ganserudenknochen ein Ding gemacht, welches die spielenden Kinder in Deutschland eis nen Sippuff (Hupfe auf) zu nennen pflegen ; das Ding fest er mit vielem Ernste auf das Loch, ahmt, fast ohne die Lippen ju bewegen, die Sprade des Pulcinells nach, und es klingt gerade fe, ule ob ein kleiner Damon in dem Rabe faße; und die Borbengebenden anriefe. Ereten nun die Rrugierigen bingu, fo fpringt ploplic ber Sippuff dem Loche, und die geistige Stimme ladet unter, glanzenden Berficherungen, die ohnehin fcon judenden Saube ber Umftebenden ein, die gewins. nenden Rummern zu ziehen. Zwey Sous ist der gemobuliche Preis aller folder unfehlbaren Weiß fagungen. - Dort hat ein anderer eine große Zafel mit Buchftaben aufgestellt. Sagen Sie ihm nur den Anfangsbuchstaben Ihres Rahmens, sogleich zieht er ihn aus der Tafel, und in einem da himter befindlichen Loche liegt alles, was Gie ju wissen wünschen. - Diese Art zu prophezeihen hat aber ein Dritter, wie billig, zu einfach gefunden. Betrachten Sie einen Tisch, auf dem aftere

I. Abthi.

len kleine, niedliche Figuren, durch ein Uhrwerk getrieben, herumschnurren. Auf ben erften Blid fieht das gar nicht aus, wie das heiligthum ei= nes Lottopropheten, bald aber werden Sie ge= wahr, daß an der Mittelstange, die durch den Tifd geht, über den Puppen ein Thietfreis befestigt ist, an dem die Monate zu lesen sind, und der fich auch mit herum dreht. Roch beher hinauf erblicken Sie abermahls einen Kreis, der die neunzig Zahlen trägt. Nun belieben Sie nur mit Ihrem Finger eine Puppe zu bezeichnen, auf deren Sabe der Weissagung Sie sich am meisten ver= laffen, etwa hier diefen turkischen Raiser, ber den Scepter so majestatisch in die Hohe redt; fogleich fangen fammtliche Figuren an zu laufen, der Thierfreis dreht fich, die Lottonummern drehen fich gleichfalls und - Sie harren geduldig. Zest ift das Uhrwerk abgelaufen, der türkische Raiser fieht und deutet mit seinem Scepter auf den Monat Auguft, gerade über diefem ift die Rummer 78 gulefen, und was ift also naturlicher und gewisser, als daß Sie im Monat August diese Rummer besegen, und große Summen darauf gewinnen werden. Sie laden darüber, daß die Menschen fich so ernsthaft zu einem Rinderspiel hergeben? - Mit Gunft, ift es benn im Grunde etwas anders, als wennein Philosoph auf seinen Ratheder tritt und mit zwey demonstrirenden Fingern den Borhang der Bukunft aufrollt, wie ein Stud Papier? — Lassen Sie

uns weiter geben, borthin, wo die prachtige Inschrift prangt: goldene Rette des Schidfals. Diese kostbare Rette besteht aus neunzig Patronen von Goldpapier, und ist wie abzuha= . spelndes Garn auf ein Rad gewunden, welches ein Blinder dreht. Sie mahlen eine von diesen Patronen oder Sulfen, der Blinde offnet fie, und die darin enthaltene Nummer macht abermahls Ihr Slud. — Wollen Sie aber durchaus Ihr Glud im Lotto nicht machen, so werden Sie doch wenigstens neugierig fenn, Ihre fünftigen Schicksele su erfahren, auch die vergangenen, wenn es 36= nen beliebt. Dort vorm Pont - neuf steht ein fol= der Wundermann, der sich fogar ausdrucklich als von der Polizep privilegirt ankundigt, und der zwar auch sein Talent hauptsächlich dem Lotto gewidmet hat, (weil die Menschen doch noch weit lieber Geld gewinnen, als in die Zukunft schauen), der aber auch nebenher auf Ihr Berlangen für zwen Sous das Buch des Schicksals aufschlagt, und mit einer wunderswurdigen Gelaufigkeit alles her erzählt, was geschehen ist und geschehen wird. Db zwanzig oder drenßig Menfchen hintereinander aus verschiedenen Standen, Altern und Geschlechtern seine Runft auffordern, das verwirrt ihn gar nicht; er firirt Einen nach dem Andern, lief't in den Augen und der ganzen Physiognomie, spricht zu jedem Ginzelnen mohl

zwey Minuten lang, ist daben sehr ernsthaft, druckt fich portrefflich aus, fagt in einer halben Stunde (fo lange ungefähr stand ich daben) gewiß die nehms. liche Sache nicht zwenmahl, flockt und flottert nie, macht, am Ende eine kleine Berbeugung, fordert nichts, wendet fich zu dem Folgendem, nimmt, was der Vorhergehende ihm in die Hand stedt, und fahrt damit in die Tasche, ohne es anzuse= hen. Der Mensch mare sicher in einer andern Lage ein trefflicher Redner geworden. Das Drol= ligste ben der Sache find die Gesichter der Fragenden. Gine hohe Andacht, eine gangliche Era gebung und ein fester Glaube mahlen fich unverkennbar in allen Zugen. Da der Mann sich', befonders was die Vergangenheit betrifft, immer mit einer so fünftlichen Zweydeutigkeit ausbruckt, daß es nicht fehlen kann, er muß mit Bulfe der bereitwilligen Einbildungsfraft der Buhorer bie und da die Wahrheit treffen; so hab ich oft gefeben, mit welchem Erstaunen man ihn angaffte, und wie manches Frauenzimmer mit Thranen in den Augen sich von ihm wandte. Die nehmlichen Pariser also, die vor wenigen Jahren die Gottin der Vernunft freplich nur auf den Schultern berumtrugen, die nehmlichen glauben an Wahrsage= rep und umringen hundertweiß den ersten besten verschmißten Propheten. — Unerschöpflich ift ber Frangose in artigen, gefälligen Wendungen, die,

wenn man gleich weiß, es ist nichts bahinter, jedem Zuhörer ein zufriedenes Lächeln ablocken. Da steht ein Rerl, der auf seinem Zeigefinger ein Puppenrocken dreht, dann und mann ein Teufelden berausguden lagt, und indem er die Sand ploglich gen Himmel schleudert, ruft: dort fliegt es! Diesen matten Spaß wurgt er gang allerliebst durch eine fließende Ergah= lung alles dessen, was das Teufelchen auf sei= nem Fluge über Paris zu sehen bekommen wird, bald die Kanonierbote auf der Seine, von welden er sogleich eine pompose Beschreibung binzufügt, bald eine Jungfer, die eben aus dem Bette steigt, und die er so reizend als möglich schildert. Go reichen Stoff aber auch sein dem diable boiteux nachgebildeter diable volant ihm noch gabe, so weiß er doch seine Unterhaltungen geschieft zu wechseln. Ploplich ruft, er einen Anaben aus dem Saufen hervor; der Junge ist etwa zehn Jahre alt. Er legt ihm die Hand auf den Ropf: "bist du verheirathet?" fragt er ihn gang feperlich. Der Junge gafft ihn mitgroßen Augen an, und sagt: nein. "Schwos re," fahrt der Spasmacher mit hohler Stimme fort: "schwöre das du nicht verheirathet bist."

Der Junge muß die Hand in die Hohe res den und schworen, "Run so will ich dich glucke

lich machen." Er gibt ihm eine Buchfe, in welde er nach Belieben so oder so viel hundert Louisd'or gu zaubern verspricht. Doch ebe er seine Sauckelen anfangt, wendet er fich fehr galant zu dem Publikum. "Sie konnten fragen, meine "herren, warum ich, ben diefer Leichtigkeit Gold "zu schaffen, nicht mich zuerst glucklich mache? "C'est que je le suis déjà. Ich bin es schon "langst. Alles was ich hier thue, geschieht bloß "zu Ihrem Bergnügen." — Und hierauf zaubert er denn die Buchfe voll Gold, wenigstens wird fie ihm fo schwer in der Hand, als ob Gold darin sey. Freylich findet fich benm Aufmachen uur ein Stein, aber was kann der Runftler dafür, daß der Knabe nicht ehelich geboren, oder doch von seiner Mutter in die Welt gelogen worden ift. Er versichert mit einer pfiffigen Mine, daß īhm das in Paris sehr selten widerfahre, und hupft ichnell wieder auf einen andern Gegenstand. - Alles das sind nur Possen für das Volk, aber fie werden ohne Schmus vorgetragen, und find doch in der That nicht ohne Wis. Gesteben Sie, daß die Nation, unter welcher das gemeine Volk folden Wig herzlich belacht, in der That in seiner Bildung einen Schritt vor vielen Nationen voraus hat. — Doch lassen Sie uns weiter zu sei= nem Nachbar geben. Der paßt forgfältig auf, wenn der Wigling, den wir eben verließen, eine

Pause macht, - bann ruft er sogleich mit beller Stimme: Meine Herren, mahrend mein Rachbar Athem schöpft, erlauben Sie mir, Ihnen ein bochft merkwurdiges Experiment ju zeigen. Dh= ne die Antwort abzuwarten, trägt er ein Raft= den berum, aus welchen er Fragen gieben lagt, die sich auf Geld, Gesundheit, Liebe, Treue oder Untreue des geliebten Gegenstandes, zu hoffende Posteritat u. dgl. beziehen. Während man die Frage aus dem Raftchen greift, steht der beant= wortende Laufendkunstler fern davon, um zu beweisen, daß er gar nicht nothig hat, den Inhalt der Frage zu kennen. Dann erhalt man von ihm; für baare zwey Sous, erstens eine Beantwortung der Frage, zwentens eine vollige Charafteristit des Fragenden, worin fein Sumor, seine Zehler und Tugenden ihm aufgezählt mer= den, mit hinzugefügtem guten Rathe, wie er fich kunftig zu benehmen habe; endlich drittens auch noch die fünf Nummern, welche ben der nachsten Ziehung des Lotto herauskommen werden; alles gedruckt auf ziemlich weisses Papier. Wahrhaftig, ich begreife nicht, wie der Mann, bey seinen Auslagen, von den zwen Sous noch so viel profitiren kann, daß er das lustige Le= ben fristet. - Dieser Gedanke drangt fich mir oft auf. Soren Sie z. E. den Menschen dort, der allen Vorübergehenden mit lauter Stimme

für zwen Sous die Regeln des Piquets Spiets gedruckt darbietet. Die Broschure ist ein Paar Bogen stark, ich sehe nicht Einen unter Taufenden, der fic ihm abkauft, und doch finde ich ihn schon seit 14 Tagen immer auf derselben Stelle, und doch lebt er. Soren Gie jenes Madchen das täglich sich heiser schrent: einquante eurodents pour deux Sous! (50 Zahnstocher für zwen Sous). Auch dieß Madchen hat einen febr geringen Absat von ihrer Waare; fie ist hablich, Niemand tauft ihr ab, und doch lebt fie. - Rein, da lob' ich mir die pfiffigen Ropfe, deren Industrie auf das unerschöpfliche Ding, die Reubegter der Menfchen berechnet ift. Sier steht ein altes Weib und liest mit freischender Stimme von einem bedruckten Blattchen Lofche papier, was in der letten Sigung des Staatse raths vorgegangen. Kaum schließt sie den gabnlosen Mund, so öffnet schon ihre altere Nachbarin die blaffen Lippen, ergießt fich in einen-Strom von gedruckter Beredsamfeit über die Ereulofigkeit der Englander; deutet daben auf den Holzschnitt der ihr Blatt verziert, und auf welchem der König von England sehr übel behandelt wird. Den angenehmen Vortrag bepder Weiber bort man gratis und tauft ihre Blatter für einen Sous. — Lassen Sie von den Hexengestalten zu jenem bubschen, runden Madden uns wenden,

bie ein bescheidenes Tischen aufgeschlagen, auf dem etwa ein halbes Dugend zinnerner und pla= tirter febr fcmusiger Leuchter fteben. Gie bat einen wollenen Lappen in der Hand, den sie in ein rothes Pulver taucht, und während sie die Lenchter herrlich blant pust, preist fie mit einer außerft geläufigen Bunge und einem Grubchen in den Wangen, die Wunderfraft ihres Pulvers an. Sie fordert Fingerhate und Schnallen von den Umstehenden, sie gibt sie neu jurud, sie verspricht fogar die Bleden aus dem Gefichte mit ihrem Pulver zu vertreiben. Riemand wollte aber fein Beficht zu diefem Experiment hergeben. Gin lustiger Kriegsmann zieht vorüber; er zeigt ihr eipe Rarbe auf der Bade, er fragt lachend, ob fie auch wohl diese wegschaffen könne? Sie antwortet, o ja! und verspricht ihm zu dem Ende einen Besuch in ber Dammerung, 3ch wette, das Madchen hat da ein Pulver erfunden, das mehr einträgt und weniger kostet als das Gold= pulper der berühmten Alchymisten. — Aber mas will denn der Matrose mit seinem Mikroskop? wo hat er das beschmuzte mit Drath zusammen gestickte Ding aufgetrieben? was zeigt er da= durch? — Nichts mehr und nichts weniger als eis nen Floh. Dafür bezahlt man ihm einen Sous, - Ep nun, fein Rachbar, hundert Schritt das pon, weiß auch aus Kleinigkeiten Bortheil ju

ziehen. Der Schlaukopf hat fich ein Paar Bogen von dem Papier zu verschaffen gewußt, meldes die Mahler zum Durchzeichnen brauchen, und zeigt nun dem erstaunten Pobel für ei= nen Sous, wie man in der größten Geschwindigkeit Gemählde kopiren konne. — Treten wir - einen Augenblick in diese Bude. Hochtonend verkundet die Inschrift ein Wunder: "wer nicht giau-"ben will, der komme und sehe!" und was denn ? einen Floh, der einen Clephanten zieht; einen Floh, der einen Wagen mit sechs Pferden, nebst Herren und Damen herumkutschirt; einen Floh, dem eine metallene Rugel mit einer goldenen Rette an den-Suß befestigt worden, und der luftig damit hin und her hupft. Alles das ist nicht er= logen. Es hat sich wirklich ein Mensch die ungeheure Muhe gegeben, Elephanten, Wagen, Retten u. f. w. von Gold fo fein zu verfertigen, und dem Floh Fesseln anzuschmieden. Was aber noch weit spasbafter ift und von einer feltsamen Erfindungsgabe zeugt: der Tausendkunftler producirt auch zwen Fliegen, die fich auf den Degen duelliren. Das hat er nehmlich folgendermaßen zu Stande gebracht: 3men Fliegen find perpenditular hinter ihren Flügeln an zwen Radeln befestigt, so daß sie ihre sechs Beine vor sich bin halten. Gie werden einander gegenüber ziemlich nah gesteckt, und nun gibt man einer jeden eine

Fleine Augel von Korkholz, in welcher ein kleiner -Strohalm befestigt ift. So bald diese Rugel ihre Bufe berührt, faffen fie diefelbe, um fich daran zu halten; bey diefer Berührung wird die Rugel immer bin und ber gedreht, und folglich der Strobhalm gegen den Zeind hin bewegt. Da nun dieser von seiner Seite das nehmliche thut, so gerathen die benden Strobhalme oft aneinander, wie ein Paar Degen, und das ist denn das Fliegenduell. - Gleich neben diesem Springund Sechtboden ladet man uns ein, eine fleine Reise von einigen hundert Meilen auf mechanis fchen Pferden zu unternehmen, und verspricht, daß man diese große, große Distanz in einer un= glaublich turgen Beit zurücklegen folle. - Wohl! wir lacheln spottisch, aber wir geben doch hinein. Raum hat der schmupige Borhang fich gehoben, so überzeugt uns frenlich der erfte Blick, daß wir nichts weiter vor uns sehen, als eine Art von Caruffel, welches fich bloß dadurch unterscheidet, daß Niemand zum Dreben nothig ist, sondern daß der Reuter, indem er den Zügel straff anzieht, auch das Rad in der Mitte in Bewegung fest, und sich folglich selbst mit großer Geschwindigkeit dreht. Der Spaß hat uns vier Sous ge= kostet. Damit Sie aber nicht wieder einige Sous umsonst ausgeben, so warne ich Sie vor dem Kahlkopf; der dort einen großen Tubus von Pap-

pe aufgestellt, gegen ben Simmel gerichtet bat, und Jedermann boflich ersucht, hinaufzu schauen, Daben macht er ein großes, dem Pobel sehr gelehrt dunkendes Gewasch von den verschiedenen Dunften und ihren Gigenschaften, und verfichert, die Glafer in seinem Tubus fenen so kunftlich geschliffen, daß die Dunfte fich vor demselben zu verschiedenen sonderbaren Gestalten koncentrirten, Richt ben jeder Witterung, sest er bedenklich binzu, aber heute ist gerade ein Tag, an dem sich alles vortrefflich prasentiren wird. Ich gesteh' Ihnen, liebe Freundin, der Kahlkopf sprach neus lich so gut und unbefangen, daß ich mich verleiten ließ, vor seinen Tubus zu treten. Da zog er unvermerkt an einen Zwirnsfaden, und fiebe, awischen meinem Auge und dem gewöhnlichen gensterglase hopfte ein Centaur vorben, den er aus irgend einem Rurnberger Bilderbogen ausgeschnit= ten hatte. Schnell zog ich den Kopf beschämt zuruck und schlich fort, um einen andern Plas zu machen. — Aber warum follt' ich mich fchemen? dacht' ich auf dem Beimwege: geschieht es doch in meinem lieben Baterlande täglich, daß die großen Dichter und Philosophen uns ih= re Tubus mit machtigem Geschrep vor die Augen halten, indem sie uns, Gott weiß, welche Bunderdinge versprechen. Wir find gutherzig,

wir seben hinein, und was erblicken wir? — . Irgend eines kleines Rurnberger Ungeheuer. —

Doch ich sehe Ihnen an, daß Sie von dem Spaziergange ermüdet find. Wenn das Wetter so schön bleibt, so sesen wir ihn wohl morgen ein Stündchen sort, denn ich versichere Sie, wir haben noch viele artige und närrische Dinge zu besehen.

### 3 wepter Brief.

eute, liebe Freundin, verfolgen wir unsern Spaziergang ben trocknem Wetter. Richt immer werden die Gegenstände so lustig seyn, und ich ftebe Ihnen nicht dafür, daß nicht eine Thrane dann und wann sich in Ihr Auge stehlen wird. Da ftoft uns gleich ein armer Blinder auf, er fingt fein Lied in einfach ruhrenden Tonen; neben ihm liegt sein treuer Führer, der zottigte Sund, und schüttelt zuweilen seine Glocke. Richt weit davon fist abermahls ein Blinder, der vermuthlich nicht fingen kann; statt dessen hat er eine Art von Gerufte vor fich steben, an welchem mehrere vielstimmige Gloden hangen, die er durch einige Faden in Bewegung fest. Er bettelt nicht laut, sondern greift nur zuweilen in den hut, der neben ihm liegt, um zu fühlen, ob etwa ein Wohlthatiger vorüberging? meistens zieht er die Hand leer gurud. — Wir gehen nicht weit, fo finden wir einen dritten Ungludlichen, dem der kostlichste Sinn fehlt; er hat auf dem Boulevard

ein altes Rlavier vor fich hingestellt, und hammeet aus allen Rraften eine Sonate. Es bleiben Leute genug stehen, die ihm zuhören, aber das zinnerne Rapfchen, bas da vorne an fein Inftrument befestigt ift, erklingt felten von der Gabe des Mitteids. — Kaum haben wir diesen verlasfen, so begegnet und wieder ein Blinder, der die Bergen durch die Sone einer verftimmten Beige pu: rubren: fucht. :Er fpielt fie gehend ; fein Sund, ber mit einem Rettchen an seinem Westenknopf befestigt ift, maudelt vorschtig vor ihm ber. Doch hab' ich auch einmahl gefehen, daß das arme Geripp, Sund genannt; durch einen weggeworfenen Andhen unwiderstehlich in einen Minkel gelackt murde, mo fein perträuender Gerr, feinen ganzen. Reichthum . Sopf und Beige, fast gegen die Mauen::gerschmettert batte. 🚗 Aber unter den vielen Blinden, welche fingend, spielend und lautend die Parifer Strasen bewohnen, sammeln Keine mehr Reugierige um fich, als ein Paar Piquetfpieler, die den lieben langen Zag mistrum Geld, fondern für Geld fpielen, die mit bewundernswurdig feinem Gefühl die Karten betaffen und nennen "jeden, der das Spiel nur ein wenig versteht, auf einige Minuten gu intereffiren wissen; und am Abend, wenn fie aufsteben, immer bende gewonnen haben.

Doch hinweg von den Blinden, deren Atis blick die Schenden nur betrübt, obgleich, von der Semobubeit gestählt, Die Parifer größtentheile gleichgultig vorüber geben. Am ofterften bab' ich Frauen von gewissen Sabren, die ich, nach ihrem Rochen zu urtheilen, für Röchinnen bielt, ihr 21mofen fpenden feben; vielleicht wollten fie das durch ihr Gewiffen wegen der Marktpfennige beschwichtigen. - Wenden wir uns lieber ju jeneme mufikalischen Tausendkunftler, deffen erworbene Zertigkeit in der That Bewunderung verdient. Er ganz allein spiett eine Symphonie concertante auf fünf Inftrumenten zugleich. Mit ber einen Hand halt und greift er ein boppeltes Flageolet, deffen bende Mundstude er stets vor seinen Lippen bin und ber schiebt, oft auch blast er auf benden jugleich; mit der andern Sand spielt er die Sarfe recht arig; mit dem einen Ruße schlägt er ein Tambourin, und mit ben Behen des Andern bewegt er die Caftagnetten. Sie boren, es klingt in der That recht guf zusammen; der arme Mensch arbeitet fich so bas ben ab, wie die Sangeria, Ramsell Maillard, in der geoßen Oper, und bat daber feine Paat Sous reichlich verdient. — And an Jenen bort wollen wir nicht vorübergehen, ohne eine kleine Silbermunge auf feinen Teller fallen gu laffen. Bwar ift sein Harfengeklimper nicht einkadend, aber

aber bas arme junge Madden, bas mit niedergeschlagenen Augen neben ihm fleht und fingt und immer fingt, das verdient eine Gabe, eben weil ihre an den Boden gehefteten Blide ju fagen icheinen: ich weiß wohl, daß ich schlecht singe, aber mein Bater hat kein Brod. — Grade umgekehrt machen es die beyden fleinen Rinder, die auf der Brude eine Art von Duett fingen, Der Tert foll die herzen ruhren, und murde es auch, wenn die Rinder nicht so gedankenlos plarrten, und immer fo frech um fich ber schauten. Jest erregen ihr Anblick und ihre Klagetone bloß den Gedanten : das werden einmahl ein Paar Taugenichtse. - Weit beffer berechnet ift eine Rindergruppe, zu der ich Sie nicht führen will, weil sie das Berg zerreißt. — In der Straße Bivienne nehmlich hab? ich langer als dren Wochen hintereinander (boch nur Abends, wenn es dunkel wurde) drep unglückliche Rinder im Rothe liegen seben. Das älteste derselben war ein Anabe von etwa zehn Jahren, der saß an der Mauer und hilt auf sei= nem Schoof ein anderes in Lumpen gehülltes Wefen, von bochstens dren Jahren, welches gewöhnlich wimmerte. Daneben stand oder lag ein drittes Jammerbild, etwa fünf Jahre alt. Diefe Rinder bettelten nicht, sondern hatten vor fic, ein kleines Stumpfchen Talglicht, neben dem auf einem Lappen ein geschriebener Bettel lag, bes

einfach-rührenden Inhalts : "Wir haben weder Bater noch Mutter." - Gelten blieb ein Borubergehender ungerührt, und da die Straße fehr lebhaft ift, so war die Erndte immer reichlich. Mit Bergungen habe ich bemerkt, daß besonders die Soldaten gaben und viel gaben. Einen derfelben sah ich eines Abends tief gerührt. Er trug einen großen schwarzen Badenbart, der im wil= den Contrast mit der Rührung in seinen Gesichts= Muskeln, von dem schwachen Schimmer des Talg= lichts aufwarts beleuchtet, seinen Schatten auf eine Thrane warf. Er blickte einige Minuten ftill auf die Gruppe nieder; der arme kleine Wurm wimmerte eben recht laut, weil ihn fror. griff der wacker Goldat in die Tasche, und gab dem altern Anaben zwen Silbermunzen, (ich glaube zwen zwolf Sousstucke) unter der Bedingung, daß er das Kind gleich nach Haus tragen und warmen sollte. Drep oder viermahl wiederholte er diese Bedingung, und ließ fich die Erfullung berfelben eben fo oft von dem Anaben versprechen. Dann ging er. Indem er fich umwendete, stieß er auf mich. "Sie find gewiß Bater?" redete ich ihn an. Oui Monsieur! antwortete er ziemlich barsch und eile te davon. Ich blieb noch eine Weile und gab acht, ob der Knabe seine kleinen Geschwifter verfprodenermaßen beimführen werde? Er that es nicht. — Daß übrigens die Polizen dieses Schaufpiel viele Wochen hintereinander duldete, gefällt

mir nicht. Fast scheint es mir unmöglich, daß die armen Kinder den Winter hindurch gesund bleiben können.

Eigentlich angebettelt wird man in Paris felten oder nie. Rur dann und wann bort man ein: Monsieur, je meurs de faim! (Mein Herr, ich sterbe vor Sunger) hinder sich ber fluftern, Gewöhnlich sucht jeder Arme fich eine Art von gultigem Anspruch auf eine Gabe zu verschaffen. Der Gine lauft, mit bem Befem in der Band, wenn Sie eben durch eine schmupige Stelle gehen wollen, und fegt Ihnen schnell einen Fußfleig rein; der Andere benugt einen Plagregen, der die Mitte der Straße mit Wasser füllt, legt ein bequemes Brett darüber und steht freundlich. belfend daneben. Rach den Kleidern beurtheilt er diejenigen, die ihm etwas geben konnen oder sollen; alle die er für arm halt, laßt er ungehindert passiren, und hubschen Madden hilft er noch obendrein galant hinüber.

Doch es regnet ja jest nicht, und ich verstese, daß wir spazieren gehen, um das Strassengetümmel zu beobachten. — Sollte man nicht Wunder denken, was in jenem dichten Kreise von Menschen Merkwürdiges vorgehe? Ein altet Kerl, vielleicht ein verdorbener Seiltanzer, hat ein halbes Duşend Sassenbuben Burzelbaume machen gelehrt. Ein Paar von seinen Lehrlins

gen scheinen ihm entwischt zu seyn, und die Runft-auf ihre eigene Sand treiben, ju wollen. Sie haben bort an der Strafenede ein Stud Tapete ausgebreitet, das so durch lochert ift, daß es kaum noch zusammen hängt; ihren eigenen Lumpen haben sie gesucht, die Form von Luft= springer-Rleidung zu geben, und nun kullert fich der eine auf dem Teppich herum, indessen der andere die platten Spaschen eines Paillasso nach= juahmen bemuht ift. - Eben fo menig Aufmert= famteit verdient jener Rerl mit feinen Bechern; er ist ein gewöhnlicher Taschenspieler. - Aber einen Augenblick hinter diesen Borhang gu treten, wird Sie nicht gereuen. Sie finden da ein felt= sames weibliches Wesen, dem die Ratur den Mannerschmud verliehen, ein Madden mit ei= nem langen, schwarzen, dicken Capuziner=Bart. Betrug ift nicht baben, ich hab' es genau un= tersucht. Das Madchen ist noch in den 3manzigen, und ihre Augen, die, als ich ben ihr mar, noch obendrein trieften, find von ein Paar gewaltig buschigten, kohlschwarzen Augenbraunen beschattet. Denken Sie sich nun dieses so reich verzierte Geficht unter einem ichmußigen weißen Turban, gleich unter dem schwarzen Barte ein Paar farte weiße Brufte, die bloßen Arme und Bufe, wie auch der Raden, mit haaren bict bewachsen, und Sie werden freplich die Figur

nicht reizend finden. Waren die Brufte nicht, und fange fie nicht mit einer feinen freischenden Stimme jum Davonlaufen, man wurde fich nie überzeugen, das wirklich ein Frauenzimmer vor einem ftebe. "Gie sen aus Rorwegen geburtig, fagt ihr Begleiter, fünfhundert Reilen hinter Bergen." Ich gab für mich einen Danen aus, und fragte nach ihrer Mutterfprade. Das machte das arme bartige Rind verlegen. "Ich bin schon als ein Rind von brey Jahren nach Frankreich gebracht worden," antwortete fie mir mit dem gewohnlichen Parifer Accent. - Hinweg von diesem Gegenstande, wo der Muthwille der Natur an-der Schönheit des Weibes gefrevelt bat. Wandeln wir lieber ein wenig auf und ab, um einen flüchtigen Blid auf die mancherlen tauflichen Dinge zu werfen. Da werden wir oft die sonderbarften Kontraste ner ben einander finden. hier biethet man Ihnen Roebe voll junger Sunde von alletlen Gattung, dort das Portrait des herrn Jefus Christus, welches in nichts weiter besteht; als in einem Blatt, Papier, auf welchem die befannte untergeschobes ne Stelle aus dem Josephus abgedruckt worden, die eine Beschreibung von Christus Gestalt entbalt.

Diese kleine mandelnde Bude, mit der grosen Mannigfaltigkeit von Waaren, verkauft al-

les Stud vor Stud für 18 Sous, jene für 25 Sie finden wirklich Dinge darunter, von denen man nicht begreift, wie sie um einen fo geringen Preis losgeschlagen werden konnen. - Daneben liegt auf einem ausgebreiteten Tuche, ein großer Berg von Broschüren aller Art. "Kaufen Sie, "meine Herren! fcrept der Eigenthumer, Sie "haben das Aussuchen! Stud vor Stude Sous." -Gin anderer Brodneider sucht ihm den Handel zu verderben, und bietet seinen abnlichen Saufen studweise für 4 Sous. Freylich find es meistens nur fraftlofe Romane, aber ich habe oft auch gute Sachen barunter gefunden ; g. B. einzelne Theile von Briefen der Madame de Sevigné u. s. w. Ich fand sie auf den zwehten oder dritten Griff. Wenn man fich Zeit nahme und die Mahe gabe, ben ganzen Haufen zu durchwühlen, so wurde man gewiß für wenige Livres eine artige Sammlung fich berausklauben tonnen. -Bequemer aufgestellt; aber auch theurer, (obgleich immer noch spott wohlfeil) find die alten Bucher auf bem Gelander des pont neuf und mehreren Quape: nach den meift fconen Banben gu fchlie-Ben, Ueberrefte gersiorter Bibliotheten. Sier fin= det man oft die toftbarften Werke, vollständig und trefflich konditionirt, um aufferst maffige Preise:

Ich werde gewahr, daß die schone Gold.

und Silberbude Ihr Auge an sich zieht. Sie haben Recht, herrlichere Arbeit sinden Sie weder in Augsburg noch in Wien. Nur in der vorstresslichen Fabrik des dänischen Etatsraths Buch in St. Petersburg habe ich Aunstwerke gesehen, die sich mit diesen messen dürsen. Es ist schwer hier weiter zu gehen, ohne etwas zu kausen; es ist leicht hier in Versührung zu gerathen, die Reichen zu beneiden. Aber bemerken Sie doch auch etwas Charakteristisches unserer jepigen Zeit: dieses ganze Fenster steht voll goldener oder versgoldeter Monstranzen, ein Beweis, daß sie jest stark abgehen müssen. Wohin hat also der temporelle Umsturz der Religion geführt?

Ich bitte einen Schritt weiter zu thun, denn in der That, der Mann der da die große mannigsaltige Menge von ausgestopften Thieren ausgestellt hat, verdient auch als Künstler Bewunderung; er hat wirklich den Gipfel sein er Kunst erreicht. Alles lebt, alles scheint sich zu bewegen. Sie streden die Hand aus, um diesen Juchs das Huhn abzujagen, das er im Munde trägt; es thut Ihner weh zu sehen, wie der Habicht seine Klauen in den wehrlosen Krammetsvogel geschlagen; Sie verweilen freundlich vor einer Canavienhecke, in welcher die Mutter ihre Jungen surtert; Sie lächeln über den schonen Pudel der die Laterne im Rachen trägt, Sie glauben, er siehe

nur still, weilder Herr, dem er vorleuchtet, noch nicht hinter ihm ift. Eine große Menge einzelner Bogel verzieren den Hintergrund der Bude. Die= Te artige Kunst gewährt den Parisern noch den Bortheil, daß, wer einen getrenen Sund, einen geliebten Bogel, oder sonst ein Thjer befaß, an das er fich freundlich gewöhnt hatte, mit dem Tode dieses Lieblings ihn doch nicht gang verkiert. Bur eine Aleinigkeit wird ihm die auffere Sulle, Leben - lugend zurudgegeben. Wirklich find die Preise diefer Kunsiwerte febr gering. Das Ausstopfen eines kleinen Vogels 3. B. kostet nur dren Livres (18 Groschen) wenn man den Bogel selbst liefert; fonst etwas mehr, nach dem der Bogelfelten ift, oder nicht. — Diefer Schanplat leblofer Lebendigkeit ist gewiffermassen noch jenem vorzuziehen, der wirklich von lebendigen Ereaturen wimmelt, aber freylich durch die üble Ausdunfung guruckfioßt. Wenn Gie indeffen es über fic gewinnen fonnen, einige Augenblicke in der Bu-De zu verweilen, so werden Sie einen kleinen Begriff von der Arche Roah wieder mit herausnehmen, die auch schwerlich durch ihren Wohlgeruch berühmt geworden fenn wurde. In Rafigten ohne Bahl herbergen Papagonen, grau, gran, und bunt, weiße Cacadus, prachtige indianische Raben; alle auf einmahl fingen nach ihrer Beise, daß Ihnen die Ohren gellen. Glauben

Sie indeffen nicht, daß, trop der Menge diefer Wogel, Sie einen derselben wohlfeil taufen tonn-D nein, unter acht Louis bekommen Sie sen. keinen; es mare denn jener kleine, sperlingsartige Papagon, der nicht spricht und nie sprechen Ternet, den überläßt man Ihnen, allenfalls für den Louis. Diese buntgefiederten Auslander nehmen, wie billig, den obersten Rang in der Vogelbude ein. Ihnen folgen die Tauben und Suhner, und zwar von benden die feltensten Sat- . tungen in großer Angahl. Turfische Aenten, Perlhühner, Gold= und Silberfasane, Singvogel aller Art, von-der Rachtigall bis zum Zeifig, dazwifchen Pudel und Mopfe, Gichhörnchen und Meerfcweinchen, Safen und Raninchen, und neben den Tauben junge Wiefel; und neben den Bogeln Angolakagen, alles im trauliden Berein; alle Bande find mit Rafigten tapezirt von unten bis oben, und fogar die auffere Mauer nach der Straße zu, fo weit nur die Bude reicht. Jest konnten wir in dies fes practige Mobelmagazin treten, mo der Gefomad dem Lugus dient, zuweilen auch umgekehrt, aber warum sollen wir uns das Berg ichwer maden, da wir Fremdlinge boch nichts mit uns forts nehmen konnen, und wie man in guten Sousern sich heut zu Tage moblirt, das will ich Ihnen nicht auf der Strafe zeigen. - Aus gleichen Grunden lassen: Sie uns schnell an diesem bunten und von

Gold ichimmernden Porcellain-Magazin vorüber= gehen, wo die glasartige Materie in den ge= falligsten und mannigfaltigsten gormen aufgeschichtet ift. Gin reigender Anblick furmabr, der mich schon manche Viertelstunde gefesselt hat. -D lassen Sie sich mit dem Weibe nicht ein, das Ihnen durchaus ein Loos zu der National=Lotte= rie aufdringen mochte. "Für eine Kleinigkeit 7,5000 Livres zu gewinnen!" schrept sie unaufhörlich, als habe sie es von einem Braunschweiger Collecteur gelernt. Doch bescheidener als dieser, verfolgt sie Sie wenigstens nicht mit Briefen, sondern nur bis an die Strafenecke. — Go, jest find Sie fie los. Ein freundlicher Savoyard, ber, wenn Sie befehlen, auch ihren Schooshund scheert, kamme und wascht, erbiethet sich Ihnen die Schuh zu pußen. Sie wollen aber ihren Zuß nur weibe lichen Handen anvertrauen, und konnen einige Schritte weiter, auch diefer fittsamen Bedenklich. feit ein Genüge leiften.

Jest schlag' ich Ihnen vor, den Quap de Pécole langsam hinab zu wandeln, und damit unsern heutigen Spaziergang zu beschließen: Alle Casseehäuser und Restaurateurs lassen wir linker Hand liegen, so appetitlich die Inschriften auch lauten, die mit großen Buchstaben auf die Glasethüren und Fenster gemahlt sind: kalte und warme Frühstücke, Sabel-Frühstücke

(déjeuners à la sourchette), Runts und Ar; rat-Punfd, Giskaffe, Mildeaffee, Schofolat u. f. w. Der nachste Rachbar labet uns zu einer Partie à la poule, und wiederum der nachste zu einer Partie Billard; zwischen benden verfpricht und ein dritter toftliches Marg. bier. Alles vergebens, wir mandeln furbaß. Auch auf der Straße felbst reizen uns weder die eben gebratenen beißen Raftanien, noch die aufgeschichteten Aepfel und Beintrauben, noch die fomntigen Banymebe, Die aus großen ginnernen Schleiffannen blanke ginnerne Becher mit einem faben Getranke füllen, das dem zusischen Shiten abnelt, Gin folder Becher voll foftet frentich nur einen Sous, aber ich rathe Ihnen lie-Der zum klaren Waffer, bas gar nichts koftet. -Sail: wie lebhaft ift diefer Weg an ber Seine herunter: Linker Hand die schone Hauser-Reihe, wo Bude an Bude grengt, wo die Waaren aller Welttheile, ja sogar die Waaren and erer Welten jur Schau geftellt find, (denn auch die famb. fen Dondfte ine kann man irgendwo kaufen); dann das bunte Menschengewimmel auf der Gtraße, und die Fiafres, und die verdammten Cabriolets, por beneu wir hier in Gicherheit find. Und nun sverfen Gie Ihre Blide rechts hinab auf den Blug: Alle Bafderinnen bes Erbbodens icheinen fich hier versammelt zu haben. Auf langen, burch

ein Dach bedeckten Boten stehn sie in langen Reisben, und schlagen unbarmherzig die einzelnen Stücke, die sie nachher zu Waschbergen aufschicheten. Hoch schwingen sie die dicken sleischigten Arme, gewaltig schlagen sie drauf los, und dens noch hört man wenig vor ihren Keulenschlägen, weil die liebreiche Rede ihres Mundes das Gestöse verschlingt.

Was dieser Gruppe etwa an Schonheit mangelt, das ersegen die einzelnen Bader, die in als lerlen Gestalten auf der Seine herumschwimmen, und unter welchen sich besonders die von Vigie auszeichnen. Indeffen übertrifft die innere Ginrichtung boch keinesweges :an Dednung und Ele gang die des Berliner fcwimmenden Bades, im Gegentheil zieh ich das lettere noch vor. Rue die Große der Pariser Bader ift imposanter und die Umgebung von einigen anmuthiger ,. benn Blumen und Baume, duftend und beschattend, find um'fie her gepflanzt worden. — Laffen Sie uns einen Angenblick diefe: neue Brucke besteigen, durch welche die Regierung den Parisern zur Bequemlichkeit und zum Bergnügen ein herrliches Geschenk gemacht hat. Sie ist so glatt gedielt als man nat immer von einem Zimmer erwarten barf, und da zu benden Seiten einige Stufen binaufführen, folglich kein Reuter und tein Bagen den Zußganger beunruhigen kann, so wird diese Brude im Frühling und im Serbst. der feinen Welt ju einem ber angenehmften Spaziergange dienen. Rod ein Bortheil ift es, daß man die Erlaubnis darüber zu gehen mit einem Sous bezahlen muß. benn so ift man ficher auf ber Brude felbft, mo man, fo lange man will, verweilen barf, nicht von Bettlern belästigt zu werden. Und welch' eine liebliche Aussicht zu benben Seiten! Auch kann man, besonders jest, fast jeden Morgen das bedeutende Schauspiel mit ansehn, wie die platten jur Landung in England bestimmten Bote auf der Seine mandvriren. Freylich will es mit dem Rudern der Goldaten noch nicht recht fort, und wenn nicht der erhabenstehende Trommelschläger den Tact angibt, so gleicht bas Boot, mit feinen vielen Rubern gu bepben Seiten, zuweilen einem Wagen der über eine lodere Anuppelbrude fahrt, wo die Anuppel einer um den andern fich beben und fallen. Aber ein wenig Uibung und es wird schon geben, wenn nur das offene Meer eben so autmuthig ift als die Seine. —

Uiberall ist dieser Fluß durch Thatigkeit und Bleiß belebt. Hier treibt er Mühlen um den Einswohnern Rahrung zu bereiten, oben führt er Kohslenschiffe herben um sie zu warmen; weiter unten wird das Wasser aus seiner Mitte an das User gezleitet, und dort durch Leinwand in Fasser gepumpt, um den Durstigen ein reines Getrank zu liesern.

Und biefe gehäufte Kornfacte haben feine Wellen hergetragen, auch jene Weinfasser liefert er umgewässert in die Reller der Wiedertaufer. Siet feben Sie ein buntes Gemisch von Ranfern und Verkaufern. Rehmen Sie sich in Acht, daß Sie nicht mit ihrem weißen Gewande an jene ichwarze Kohler herstreifen. Kommen Sie auch nicht den muntern und rustigen Auvergnaten zu nahe, die fich zum Spas fo derb boren, daß unfer Gins im Ernft davon fterben konnte, und die daben ein Patois sprechen, von dem wir wenigftens keine Splbe verstehn. - Retten Sie fich uns dem Getummel auf diesen fregen Plat ach! es ist der Plas Lagreve, auf dem vormabis nur der Berbrecher bußte, der aber mahrend der Schreckenszeit das Blut fo mancher Edlen fließen fah. Hier ist die Stelle, auf welcher die Guillotine lange permanent war, bort an jener Ece die Laterne, an deren Urm man Foulon erwürge te. Sie ichaudern? wir wollen den Ort verlaffen, der vor wenig Tagen der legten hinrichtung zum Schauspiel diente; denn für fünftige Erekutionen hat die Regierung eine andere Gegend der Stadt bestimmt. 280? Darum hab' ich mich nicht bekummert, denn ich bin kein Liebhaber von Hinrichtungen.

Um ihre rege Phantasie von jenen duftern Gegenständen abzulenken, wollen wir schnell un-

rer den haufen uns mifchen, der ben schaulachtothen Marktschreyer umringt. Der. Mann mit feiner Habichtsnase stellt fich, als sprache er das Frangofische mit einem italienischen Accent. "3ch komme eben aus Reapel," ruft laut, "ich ha= "be gehört von dem guten Pariser Volke. Rein "Gigennuß treibt mich her. Gott bewahre mich "dafür! Bloß bas Verlangen der großen Ration "und dem guten Pariser Bolke zu dienen. "ben Sie bier, meine Berren, diese toftliche Ar-"zenen! Jede Blasche derfelben tostet auf Ehre "mich felbst 6 Livres, aber ich bin gufrieden, wenn "ich der leidenden Menschheit Bulfe bringe, ich "verlange nichts, gar nichts, ich verschen te mei-"ne Flasche, ja, ja, ich verschenke fie. Wer "will davon haben, der trete bergu. - Wie ? "Es meldet fich niemand? — D wahrlich! das "Parifer Bolt ift noch beffer als man es mir ge-"schildert hat; es ist zu stolz, zu edel, es will "nichts geschenkt haben. Wohlan! damit Eure . "Delikatesse nicht beleidigt werde, will ich denn "einen Preis darauf segen, doch so gering, als "moglich. Statt 6 Livres begehre ich nur 6 Sous. "Lauft! kauft!"

Und siehe da, nun strömt alles herzu und kauft. — Richt wahr, liebe Freuudin, jest gehn wir lachen d nach Hause. —

#### Der

### erfte Ronsul und deffen Umgebungen.

Es ware kühn und zwecklos, wenn ich über Bonaparte als Helden oder Staatsmann, spre= den wollte. Thaten durch Erfolg gefront, find immer Heldenthaten, und diejenige Staatskunst ist die rechte, die dem Lande Glud und Ruhm bringt. Daher kann nur die Nachwelt über den Mann richten, der jest, wie einst vom Jupiter. gefungen murde, mit feinem Augenwimper Belten bewegt. Und worauf wird das Urtheil der Nachwelt sich grunden? Abermahls fast nur auf den Erfolg; wir beschränkte Menschen haben nun einmahl keinen andern Daafftab. Erkampft Bonaparte Frieden und lange Rube; darf er das Schwerdt fur eine Reihe von Jahren finken laffen, - (es gang in die Scheide zu fenken, mar'. ihm schwerlich zu rathen), - so wird er auch gewiß alle die wohlthatigen Begleiter des Friedens unter seinem Schilde's sammeln. Man gibt ihm Sould, was man icon vielen großen Manuern

vorgeworfen, er achte die Menschen wenig, sie fepen ihm nur Miftel jum 3mede. Gefest dem ware fo, (und ohne ju erinnern, daß dem Manne auf des Berges Spipe die Menschen im Tha-' Ie nur klein ich einen, der Regent hingegen an Des Boltes Spige nicht wenig Menschen tennen Ternt, die wirklich klein sind), — gescht also dem ware so, was kummert es das Bolt, zu wissen, warum Bonaparte es glucklich gemacht hat? - Wenn nur die schöne Beit wiederfehrt, wo jeder Bauer sein huhn in den Topf steckt, wird er daben fragen: ist es auch die Liebe des Regenten, der ich meinen Wohlstand verdante? Oder fehlte ihm nur mein Wohlstand noch zu seinem Ruhme? - Rein, auf folche Spigfinbigkeiten laßt sich das Bolk nicht ein. Je glücklicher es ist, desto weniger denkt es an den Urheber seines Gluds; benn die Bolfer machen es mit ihren Regenten, wie die Menschen überhaupt mit Gott, sie klagen oder murren nicht eber, als. bis es ihnen übel geht, gleichviel ob mit oder ohne ihre Schuld.

Schwer mag es seyn, auf einem solchen Posten die Menschen noch zu lieben oder gar zu achten. Wenn jeder der sich naht, das Herz verschließt und nur die Hand öffnet, um zu empfangen; wenn jeder seine schönsten Farben breit zur Schan legt, wie die Blumen beym Sonnenschein, und geschwind die Blätter zusammen salstet, wenn eine Regenwolke vorüberzieht; wenn alle und alle nur durch Shrgeiz oder Habsucht an den Thron, und nicht an den, der darauf sist, gesesselt sind: wenn alle Morgen dem neuen Herescher dasselbe vorlispeln, was sie heute dem alten vorgelispelt haben: sagt mir ums Himmelswilzlen, wo soll Achtung für die Menschheit herkommen? — Nur ein Freund, in der wahren Besteutung des Wortes, ein Freund wie Sülly es Heinsich dem Vierten war, kann des Regenzten Herz vor dieser starren Kälte bewahren, die unverweidlich sonst ihn menschenseindlich ergreizsen muß.

Doch ist das, wie gesagt, nur für ihn Unglück, nicht für sein Volk; denn das wird entweder gar nicht nach der Quelle seines Glückes fragen, oder recht gern der Liebe beymessen, was die Ruhmsucht erzeugte.

Als ich nach Paris kam, war ich äußerst begierig, den gefenerten Helden des Jahrhunderts zu sehen. Einige Tage verstrichen, mein Wunschblieb unerfüllt. Endlich eines Abends im Theatre français, wurde die Borstellung durch ein lauses allgemeines Klatschen unterbrochen, und aller Augen wandten sich nach Bonapart's Loge, welche dicht an der Bühne besindlich ist. Ich war unglücklicherweise grade in einer Loge, wo ich

ton nicht sehen konnte; da aber die Mitglieder, des Theatre français mir febr gutig das Recht eingeraumt hatten, nach meinem Belieben im gangen Baufe zu geben wohin ich wollte, fo bediente ich mich jest dieses Rechtes schnell, um auf Die Bubne selbst zu eilen, und da aus einer Koulisse; der Loge bes ersten Konsuls grade gegenaber, den merkwurdigen Mann recht ins Huge zu fassen. Schon ofter war ich auf dem Theater gewesen, und nie hatte ich ein Sinderniß daselbst gefunden; wie erstaunte ich daber nicht, als ich jest die dren ersten Koukissen mit Konsular=Garde befest fand, die jeden ber fich nabern wollte gu= ruckwiesen, ja sogar das Kammermadchen der Mademoiselle Duchesnois, welche lestere, ich weiß nicht mehr welche Rolle spielte, traf dieses Schicksat, ungeachtet ihre Gebieterinn ihrer noth= wendig bedurfte. Indeffen wurde, durch Bermendung der Herren Lafond und Monvel; bie grade gegenwartig waren, für mich sowohl als für das Rammermadden' das strenge Berbot aufgehoben, deffen Grund ich mir nicht wohl erklaren kann. Als blose Sicherheits = Maaßregel scheint es mir unzukangfich. Vielleicht liebt Bonaparte nicht, angegäfft zu werben; da hat er freylich recht, aber er muß sich daran gewöhnen, denn es ist nun einmahl ungertrennlich von einem folchen Posten. Vielkeicht ruhrte der Befehl auch gar nicht von

ihm selbst her; vielleicht hat er ihn sogar gemiß= billigt; ich erinnere mich wenigstens nicht, nach= her wieder Konsular = Garde auf der Bühne gese= hen zu haben.

Im Schauspiel fist er still und ernst, scheint febr aufmertfam, fpricht mit teinem feiner Begleiter, (die alle hinter ibm stehen), gibt kein Zeichen weder des Benfalls noch des Diß= fallens, auch nicht einmahl durch eine Diene. Das Parterre empfangt in jedesmahl mit rauschendem Bepfall, übrigens aber bekummert es sich nicht um ihn. Das Recht zu pfeifen und zu toben laßt es sich nicht rauben, und ich habe es in Bonaparte's Gegenwart erlebt, daß ein neues Stud, welches er doch auch zu sehen gekommen war, nicht einmahl ausgespielt werden durfte. Bey diesem Muthwillen bleibt er gang gelaffen, vermuthlich eingedent, daß die Pariser wie die Romer panem et circenses haben muffen, wenn sie ruhig bleiben sollen. — Bonaparte liebt porzüglich Trauerspiele. Er hat fich gegen mich felbst, mit guter Laune, gegen die Dramen erklart, ließ aber auch die aus Boltaire hergenommene Gin= wendung gelten; que tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux. Man glaube auch nicht, daß er darum eben ein Zeind der Luftspiele oder Dramen sey: ich habe ihn vielmehr der ersten Vorstellung eines neuen- Luftspiels

bepwohnen sehen, und mein Drama: Bruderzwist, besuchte er, als er gerade nach eis
nem Trauerspiel dargestellt wurde, ben welchem
er nicht gegenwärtig war.

Seine Logen in den vier ersten Theatern sind sehr reich und geschmackvoll verziert. Unter die Berzierungen gehört besonders auch ein golden er Stern, der bald unter bald über der Losge angebracht ist. Man sagt, er glaube an eisnen Glücksstern, und vertraue mehr auf densselben, als auf sein großes Genie. Wenn das auch wahr ist, (wie mich viele versichert haben), so kann das dennoch seinen Ruhm nicht schmälern. Wenn der Grieche, den das Orakel für den Weisselten erklärte, seiner Weisheit unbeschadet, eisnen Dam on haben durste, warum denn nicht Bonaparte einen Stern?

Die große Parade, jest eine der vorzüglichssten Merkwürdigkeiten von Paris, hab' ich auch ein paarmahl mit angesehen. Es ist in der That ein imponirendes Schauspiel. Ich besand mich nebst einigen Andern in einem Saal der bel-etage, sast in der Mitte der Tuillerien, durch welschen Bonaparte gehen mußte. Die Bedienten hatten uns diesen Plas mit vieler Hösslichkeit ansgewiesen, und unsern Unisormen verdankten wir es, daß wir auch da bleiben dursten; denn bald kam ein Adjutant, der einem unserer Ges

fährken im Frack (jedoch abermahls mit großer Höflichkeit), andeutete, er könne hier nicht siehen bleiben, und ihm eine andere sehr gute Stelle anweisen ließ.

Alle Gale waren en haie mit Garden besest, zehn bis zwolf Mann in jedem Saale, alle zwen bis dren Schritte ein Mann, so auch die Treppen, wo jede Stufe zwen Manntrug. Auf dem großen Sofe der Tuillerien war die Infan= terie bereits aufmarschirt, vier oder fünf verschie= bene Regimenter. Die Unifprmen murden menig ins Auge fallen, denn fie find einfach, und die langen Rocke icheinen mir weder schon noch be= quem, aber die gewaltigen Barenmugen gewähren einen friegerischen Anblick. Die Sahnen der Confulargarde find nicht bloß mit den Rationalfarben geschmuckt, sondern führen in der Mitte goldne Sonne, und find größtentheils grun, auch die Federbusche der Gardeofficiere find roth und grun. Gine eitle Bierde jedes Regimente ift der Regimentstambour, der von dem Corps der Officiere mit verschwenderifcher Pracht gekleidet wird, woben man es stets einander zuvor zu thun fucht. Man mablt dazu die größten und schonsten Leute, ihre Kleider sind, wenn ich nicht fehr irre, pon Sammet und so reich mit Gold ver= bramt, daß man die Grundfarbe kaum feben kann. Noch eine Citelfeit des jegigen frangofischen Die

sepstegt wird, daß er zu einer ungeheuern Groge heran wächst. Unter den Sappeurs gibt es
sogar Männer, die den ganzen rabenschwarzen
Bart haben wachsen lassen, so daß er bis tief auf
die Brust herab hängt. — Außer der Grille auf
dem Karousselplaße stand die Kavallerie: Chassours, Garde zu Pferde, und ein außerordentlich
schönes Regiment Kürassiere. Auch das Häussein
der Mamelucken zeichnere durch seine prientalische
Tracht sich aus.

Jest wurden die Fahnen aus den Bimmern des ersten Consuls geholt. Bald darauf kam er felbst, von Generalen und Adjutanten umgeben, die alle prachtig gefleidet maren, indeffen Bonaparte eine febr einfache Uniform trug, ohne Stideren oder fonstigen Schimmer, und einen Sut ohne Treffe, Quaste pder Feder. Er ging febr schnell. In der Hand trug er bloß eine kleine Reitpeitsche. Unten an der Pforte bestieg er einen Schimmel, und ritt bann, von einem glane zenden Schwarm begleitet, langsam durch die Reihen auf und nieder. Nachdem er auf diese Weise die Infanterie beschauet hatte, ritt er binaus zu der Ravallerie, und machte es da eben fo. Hier mar auch außer den Truppen noch eine gros Be Menge Bolks versammelt, und von Bielen murden ihm Bittschriften überreicht. Go viel ich

**}**·

bemerkt habe, durfte Jeder zu ihm treten, und was ich- von den großen Vorsichtsanstalten gehört hatte, die zu seiner Sicherheit getroffen wurden, fand wenigsiens heute nicht Statt, denn wie er da unter dem Volke herum ritt, war sein Leben in der hand eines jeden entschlossenen Bosewichts. - Auch als er wieder in den Hof hereinritt, mur= de er verschiedene Mable von Frauenzimmern angehalten, die ihm in der That sehr nahe auf den Leib traten, mit ihm sprachen, und ihm Bittschriften hinreichten. Er gab diese, so viel ich feben konnte, seinen Adjutanten. Doch eine, de= ren Ueberreicherinn (wenn meine Augen mich nicht getäuscht haben) sogar den Zügel seines Rosses gefaßt hatte, entfaltete er sogleich, las sie auf dem Pferde, und gab der Supplicantinn einen kuigen Bescheid. - Wahrend dieser gangen Beerschau mar sein treuer, prachtig gekleideter Ma= meluck nicht dicht hinter ihm, (wie man so oft in Deutschland uns erzählt,) sondern bloß im Gefolge hinter allen Generalen.

Jest kam der Held zurück, und hielt vor dem Eingang der Tuillerien, nur wenige Schritte von dem Plaze, den ich einnahm; hier überreichte ihm der türkische Gesandte im Nahmen des Großherrn zwen Pserde zum Geschenk, die sehr schön senn sollen, von deren Schönheit aber dem Auge wenig sichtbar wurde, weil das lange, weite,

von Gold und Perlen stropende Reitzeug fie fast gang bedeckte.' Muthig waren fie allerdings, denn als zwen Turken fich darauf festen, um auf dem Plage fie herum zu tummeln, ward der Eine fogleich abgeworfen, schien aber das Ding gewohnt gu fenn, denn er ftand flugs auf den Beinen, und war auch mit Einem Sprunge wieder im Sattel. — Bonaparte, der mabrend dieser Kavalkade oft Tabak aus einer fehr einfachen Dose von Schildpatt schnupfte, murdigte das Geschenk chen teiner großen Aufmerksamkeit; taum warf er dann und wann einen gleichgultigen Blick barauf. Singegen schien er gang mit den Truppen beschäftigt, die er jest, ein Regiment nach dem andern, eis nige Mandvers machen ließ. Der Kommandeur des Regiments trat jedesmahl mit gezogenem Sabel zu ihm, empfing seine Befehle, und kom= mandirte tann diefen gemäß. Befonders mußte - jedes Regiment einige Quarres formiren, viel= leicht zur Erinnerung an den Arjeg in Egypten. Die eine Konsulargarde ließ er unter andern das Exercitium machen, wo beym Anschlagen und Zenergeben das erste Glied auf das Knie fallt, und die andern beyden über daffelbe wegschießen. 36 weiß nicht, ob das Rommando etwa unrich= tig verstanden worden war, aber soviel ist gewiß, daß es höchst unvollkommen executirt wurde. Salbe Rompagnien blieben steben und befannen

fich, und ließen fich endlich Giner nach bem Andern gemächlich auf das Rnie nieder. Der erste Konsul angerte selbst sein Dißfallen dadurch, daß er das leichte Exercitium sieben oder achtmabl wiederholen ließ. — Hierauf defilirte die Infan= terie vor ihm vorben, und ließ ihre herrliche Feld= ' musik ertonen, die man wohl sonst nirgend in diefer Vollkommenheit bort. Es find durchaus keine gewöhnlichen Marfche, wo derfelbe Theil immer regelmäßig zwenmahl wiederkehrt: ich moch= te es vielmehr Marfc. Symphonien nennen, die gewiß von guten Meistern komponirt worden, und mit außerordentlicher Pracision vorgetragen werden. — Als die Infanterie den Hof verlassen hatt, ritt die Ravallerie herein, und defilirte auf trefflichen Pferden (vielleicht Hanndverischen,) gleichfalls vor dem ersten Konful vorben. Bon diefen Regimentern mußte jedoch nur Eins ein Paar Mandvers executiren, wamit dann die heutige große Parade ihr Endschaft erreichte. Ben der zunächst folgenden marschirte auch zum ersten Mahl ein Bataillon Matrosen mit auf, das besonders durch seine Bewaffnung mit Enterh'aaken fich auszeichnete.

Wir eilten jest, um dem ersten Konsul nicht bep seiner Zurücktunft zu begegnen, hinunter in den Saal der Ambassadeurs, (oder viel= mehr in einige sehr einsache Zimmer, die so ge=

mannt werden,) wo wir das Corps diplomatique sammt allen Fremden, die heute prafentirt werden follten, versammelt fanden. Da man bier nichts als Sterne und Ordensbander fab, fo schien es, als sey man ploplich an einen moparchischen Hof versett worden. Rur das Cosium der Pallaftprafecten, die in ihren gestickten Scharlachfleidern mit blauen Scharpen zwischen uns herumwandelten, erinnerte an die republikanische Ronfulardie. Officianten und Bediente, in gruf ner Rleidung mit Gold perbramt, boten uns Litore und bergleichen Erfrischungen, worauf fich endlich der ganze schimmernde Saufe in Bewee gung feste, und die Paradetreppe binquf flieg. Die Bede von Barbefoldaten, auf bepben Gei= ten, stand noch wie zuvor auf Treppenstufen und in Salen. Oben an der Treppenruh paradirte etwa eine halbe Compagnie mit dem Trommelschläger. Wir zogen langsam durch drep bis vier Sale, die mit allerley Reu-Französischen Trachten angefüllt waren, als da find huissiers in schwarzen Rleidern mit goldnen Retten um den Sals, an welchen Medaillen hangen, grade wie fie vormahls die Ritter trugen; eine Menge einfache, blaue, mit Gold und Silber gestickte Uni= formen; (auch die Beinkleider fah ich bey vielen langs der Rathe gestickt,) u. s. w. Die Gale, burch welche wir gingen, maren diefelben, in wel-

den ich vor drenzehn Jahren noch die hundert Schweizer, à la Henri IV. gekleidet, gesehen hatte; dieselben, burch welche die ganze Königliche Ramilie damahls in die Meffe an mir vorüber jog. 3m empfand eine fonderbare wehmuthige Betlemmung, als ich in diefem Augenblicke jenes Augenblicks gedachte! — Jest öffneten fich die Thuren des Audienzzimmers, deffen schönfte Deforation die Jahnen sind, welche da mahlerisch gruppirt aufbewahrt werden. Bonaparte fand zwifchen dem zwenten und dritten Ronful, welche reichgesticte Scharlactleider, aber nach dem gewöhnlichen Schnitte, trugen. Auch der Oberrichter (grand jugo) war in feinem Coftim gegenwartig, das dem der Rardinale nicht unahnlich ift. -So bald ein Kreis fich formirt hatte, trat Bonaparte hervor, sprach zuerst mit dem anwesenden. Chur = Pringen von Wurtemberg, und dann in der Reihe herum, gerade so wie andere Konige und Rurften es ju machen pflegen, mit den Miniftern fremder Hofe, die ihm bey dieser Gelegenheit ihre Fremden prafentirten.

Reines von den Bildern, die ich in Deutschland oder Frankreich von ihm gesehen habe, gleicht ihm gang; die meisten gleichen ihm gar nicht. (Zu den lettern gehört unter andern Davids berühmtes Semählde.) Am besten hat ihn Isaben getroffen, der ihn in ganzer Figus stehend darge-

stellt hat, und von deffen Bilde auch ein recht guter Aupferstich vorhanden ift. Im ben weitem am ahnlichsten, finde ich das Bruftbild auf den neuen gunf = Franken = Studen vom Jahre zwolf; so oft ich dieß betrachte, steht der erste Ronful leb= haft vor mir. Er hat feit einiger Beit zugenom= men, welches einen Mann wie Bonaparte grade nicht vorzüglich kleidet, denn man ist gewohnt, ibn gang Beift gu denken, und die Phantafie erlaubt ihm gleichsam nur so viel von irdischer Bulle, als eben nothwendig ist jum Werkzeug des Geistes. Ich wette, daß sich niemand Bonaparte wohlbeleibt denken kann, und doch ist er es jest ein wenig, scheint es vielleicht auch mehr, weil er flein von Statur ist. Sein Profil ist das eines alten Romers, ernft, ebel, ausbrucksvoll. Wenn er immer schwiege, so wurde sein Ernst etwas Ral= tes, Burudichredendes haben; fo bald er aber redet, ziert ein wirklich holdes Lacheln feinen Mund, und man gewinnt Bertrauen zu ihm. Grade bas war der Fall mit Paul dem Ersten, deffen Freund. lichkeit man nicht widerstehen konnte.

Da ich eben Pauls des Ersten gedenke, so darf ich nicht vergessen, zu erwähnen, daß der ersste Konsul mit mir über diesen unglücklichen Moenarchen sprach, und mit Innigkeit seine Hochachstung sur ihn bezeigte. "Er war ein Histopf,"

sagte er unter andern, "aber er hatte ein vor-

Einige Schritte von mir fand ber amerikanische Gefandte, mit dem er, wenn ich anders recht verstanden, aber ben Sandel feines Baterlandes fprach. Der Gefandte ließ, hierdurch veranlaßt, einen leisen Wunfch nach Frieden fallen; der erste Konsul zuckte die Achseln, als wolle er fagen: meine Schuld ift es nicht. Auch schienen eintge Worte über diefen Gegenstand ihm auf der Lippe zu fcmeben, aber er verschluckte fie und ging weifer. - Mit großer Leichtigkeit und Unbefangenheit fprach er von den verschtebenartig. sten Materien, worunter denn, als er gum zwenten Mahl sich mir nahete, auch das Theater Plas fand. Er nannte uns Deutsche melan colifc, und meinte, durch die ruhrenden Dramen werde das frangofische Trauerspiel etwas beeintrachtigt: er liebe nicht zu weinen u. f. w. — Wenn im anführe, was der erste Konsul mit mir selbst gesprochen, fo hebe ich natürlich dasjenige aus, was, ohne Rudficht auf mich, für das Publifum Interesse haben kann. Aus einer Art von Reisebeschreibung sein Ich gang zu verhannen, ist nicht wohl möglich, aber sich huten soll man, daß man es nicht in den Vorgrund stelle, wie man wohl neulich erlebt hat.

Als der erste Konful seine Runde gemacht. Satte, trat er wieder zwischen die benden Konsuls, Die fich mabrend der gangen Beit nicht vom Plage gerührt hatten, verbeugte fich und gab dadurch das Beichen jum Aufbruch, blieb auch fo lange Reben, bis das ganze Corps diplomatique hinaus, war. - Ein zahlloses Bolt, mit dem Bedürfniß su gaffen auf jedem Gefichte, umgab die Zuilles rien, wahrend der Parade, und auch noch jest, wurde aber von den Shildmachen febr in Refpett gehalten; und taum tounte man fich einbilden, daß diese nahmlichen Gaffer einst jene Rugeln gegen die Zuillerien schleuderten, deren Gpus ren man noch überall in der Mauer sieht, weil man mit Bleiß die Locher nicht allein nicht ausgebeffert, sondern vielmehr die Rugeln darin hat steden lassen, und neben jede solche Stelle mit großen Budstaben geschrieben: der gebnte August.

Eines unangenehmen Nachspiels der Prafentation benm ersten Konsul muß ich noch erwähnen. Am andern Morgen nehmlich melbeten
sich die Musikanten des ersten Konfuls, um mir zu meiner Ankunst Slück zu wünschen, das heißt, um ein Seschenk zu erhalten.
Da ihrer nur zwey waren, so glaubte ich genugzu thun, wenn ich jedem einen sechs Livres = Thaler verehrte, allein sie waren damit nicht zusrie-

den, sondern erklarten, daß ihrer 24 seyen. Hier verging mir die Seduld. Ich sagte ihnen sehr hösslich, die Gratulation solcher Künstler könne keisnen andern Preis haben, als den Dank für eisne solche Ehre, und ließ sie mit langen Gesichtern abziehen. — Sewiß weiß ihr Chef nichts von dieser Art zu betteln, und ich glaube durch die Bekanntmachung ein gutes Werk zu stiften, denn jeder Franzose, der dieß liest, wird eilen das Seisnige benzutragen, um eine Sewohnheit abzuschafsen, welche die Nationalehre beeinträchtigt.

Bon den Mittagstafeln beym ersten Ronful ist schon oft allerlen gedruckt worden, und ich weiß dem wenig benzufügen. Das Bonaparte tein Liebhaber von langem Zutischsigen ift, weiß Jedermann. Daß man zwar gnt bey ihm ift, aber daß er auf Leckeren nichts halt, ist auch bekannt. Er felbst foll ofter gesagt haben: wer recht gut effen will, muß nicht zu mir fommen, fondern zum Konful Cambaceres gehn. — Die festlichen Tafeln in der großen Gallerie bestehen juweilen aus einigen hundert Personen, ich bekenne, daß diese ungeheure, so imposant verzierte Gallerie, Empfindungen weckt und unterhalt, die der Eflust eben nicht voriheilhaft sind. denke fich die Wande mit Gobelins bedeckt, auf welchen die Shlachten Constantins prangen, (bie aber leider auf der Sonnenseite sehr zu erbleis

den

then beginnen,) dazu stelle man in geringen 3mis fcenraumen langs den Banden binab, de große Selden Frankreichs in Lebensgröße, aus weißem Marmor gehauen und trefflich gearbeitet, als Bayard, Condé, Turenne u. s. w. und man wird mit mir fublen, daß ein Kriegsrath; ein Friedensschluß oder ein Gefandtens Emfang, fich beffer in einem folden Lokal ausnimmt, als Tellergeklapper. Auch einige bekannte Antiken befinden sich bier : ber Jungling, der fich den Dorn aus dem Buße giebt, und die Anochenspielerin. Die mannigfaltigen Gemablde am Platfond haben auch großen Werth. Schade nur, daß bie Decke mehrere Riffe hat. - Der rigentliche auch ziemlich große Sprisesaal, der mitden Bimmern ber Dabame Bonaparte eben nicht zum bequemsten verbunden ift, zeichnet fich allenfalls bloß durch edle Einfachheit aus.

Da ich grade von der Pariser Wohnung des ersten Konsuls und seiner Semaklin rede, so will ich gleich sagen, was mir noch bemerkens= werth geschienen. Die Zimmer der Madame Bo= naparte sind sehr geschmackvoll verziert, aber durch= aus nicht mit Pracht überladen. Einige köstlische Bronzen, die man aber schon vormahls in Versailles gesehen, wenige treffliche Semählbe, (unter welchen eine schlafende Penus von Cor= reggio obenan steht,) einige Marmorarbeiten und

<

bestraft. Ich mochte im zugeknöpften Oberrod oder in meinem besten Staate erscheinen, daburd wurde die Softichkeit der Leute weber vermindert noch vermehrt. Sanz besonders muß ich die Franzöfchen Schildwachen rühmen. Es hat fich oft getroffen, daß ich mit ihnen gesprochen, und fie haben fich ohne Ausnahme als gefittete Menfchen betragen, selbst bann, wenn fie mich irgend= wo zurudwiesen. Ich erinnere mich unter andern, daß ich einst in der Worhalle der Zuillerien einen großen bedruckten Boden an der Wand erblickte, und hinzutrat, um ihn zu lefen. Da naberte fich mir die nachste Schildmache febr bescheiden, und sagte mit einem höflichen Lächeln: "Monsieur c'est notre consigne, das darf nicht gelesen werben." - Mancher Deutsche wurde mir fepn: Berr! Das ift verbothen gu lefen! febr unfreundlich zugerufen haben. Uibrigens war es mir in der That leid, daß ich das Blatt nichtlefen durfte, zumahl feitdem ich wußte, was es enthielt, denn es war in fo'vielen Puncten abgefaßt, daß ein interessanter Aufschluß über die inneren Sicherheitsmaßregeln des Pallastes darin zu vermuthen ift.

Als der erste Consul am 10. Brumaire plos...
fich seine Reise nach den Seetüsten antrat, wuste wenige Stunden vorher noch niemand etwas
Vählth; ja er soll noch am selbigen Worgen Pa-

piers an die Minister gesandt haben, wit dem Auftrage: ihm des andern Toges harüber Bericht zu erstatten. Zu zweven seiner Adictanten sagte er ganz kurz: "sie würden ihn auf seiner Reise be"gleiten" und fügte die Frage hinzu: "ob sie viel
"Beit zu den Vorbereitungen ubthig hatten?" — Diese, welche glaubten, es sey wenigstens von einigen Tagen die Rede, antworteten mit Nein.
"Wohlan" sagte der erste Konsul, "so nehmen Sie
"Ihre Degen und Hütte." — In der That war
der Besehl zum Ausvannen eben gegeben worden,
und der Kourier, der die Pferde bestellen sollte,
war vor einer Viertelstunde abgegangen.

Daß Jemand frank seyn könne, begreift der thatige Mann nicht, oder kann es doch nicht leisden; (ein Zug, den er ganz mit Paul dem Ersten gemein hat,) daher, wird erzählt, nimmt jestermann propisorisch Arznep, wenn er einmahl verreist, weil sonst keine Zeit dazu übrig bleibt.
— Er schäft den Dichter Lemercier, Verfasser des Trauerspiels Agamemunn, welches in Paris sehr mißsallen hatte, und nicht mehr gespielt wurde, um, sagt man, es den Parisern wieder somack-haft zu machen, begehrte Bonaparte eine Porstels lung desselben in St. Cloud, weil die Mitglieder des Theatre français dadurch genöthigt wurden, es auch in der Hauptstadt wieder zu geben. Das Stück hat wirklich mehrere verrenkte Schönbeis

jen und schöne Gräßlichkeiten. Bonaparte selbst bat dem Dichter eine sehr richtige Kritik darüber gemacht. "Ihre Klitemnestra," sagte er, "ist ein "sehr schwaches Weiß, und doch lassen Sie sie seine sehr start e That verrichten, ohne andere "Borbereitung, als baß Egisth sie in einer einzi"gen Scene eln wenig dazu überredet. Fühlen "Sie benn nicht, daß die ses Weiß indem es
"bas Schlaszimmer des Gemahls betritt; auf dem
"Wege bis zu seinem Bette, den morderischen Wor"sag nothwendig wieder aufgeben muß?"

Tungen über einen großen Mann zu schließen. Wenn ich freylich alles mutheilen wollte oder konnte, was mir von ihm, gesagt, erzählt und oft auch wohl vorgelogen worden, so würde ein Buch daraus iverden, und — vermuthlich kein wahres — aber ein interessantes Buch. Doch da ich auf positische Raisonnements oder Träume mich nicht einsteischen mag; du es, vor gänzlich hergestellter Rushe, zu früh ist, Bonaparte als Regent en zu beurtheilen, und da die Schilderungen von ihm als Pkivat mann, sich gar zu oft widersprechen; so ist es Pflicht, den unsichern Pinsel für den künstigen Mahler, dem die Zeit täglich vorarbeitet, niesterzulegen.

Die Vorstellung benmt zwent en und dritten Konsulist mit wenig Umstänben verknupft, wenn nahmlich die ben bem erften porhergegangen ift. Der Minister, ju bem man gehört, wählt einen Tag, an welchem die bepden Konfuln gu effen geben, das ift Dienstags und Sonnabends. Rach aufgehobener Mittagstafel, etwa Abends gegen neun Uhr, fahrt man hin, Auch sie haben in ihren Sofen und Corridors Waden von Konsular = Garde, die nicht etwa bloß aus einzelnen ihnen zugefandten Schildmachen befiehen, fondern unter Commando eines Officiers ordentlich ben ihnen aufziehen. Ihre Wohnungen find ziemlich geräumig, aber prunklos; schone Gobelins ist das Einzige wodurch sie sich auszeichnen. In der Thur des Gesellschafts = Saals steht - (wie überhaupt in Paris in allen großen Saufern) ein Offiziant oder Rammerdiener, der eigentlich Anmelder beißen follte; benn ihm fagt jeder Kommende feinen Nahmen, und er ruft diefen Rahmen laut in das Bimmer hinein, in dem Augenblicke da der Fremde eintritt. Diese Bewohn= heit ist auf einer Seite sehr vortheilhaft für die versammelte Gesellschaft, die baburd fogleich unterrichtet wird, wen fie por fich hat; man tann aber nicht laugnen, daß fie den Gintretenden nothwendig etwas verlegen machen muß, zumahl wenn er etwa einen nicht gang unbefannten Rahmen trägt, und folglich Aller Augen sogleich auf ihn gerichtet merden. - Der Konful, der gewöhnlich am Ramin

fieht, geht dem Rommenden, nach Beschaffenheit felnes Ranges seiner Verdienste u. s. w. viele oder wenige Schritte, ober auch gar nicht entgegen, erwiedert dessen Berbeugung sehr höflich und anständig, spricht oder spricht auch nicht, worauf fich der zulest Bekommene ju dem übrigen meift fehr großen Birkel gesellt. Cambaceres hat zwen schwarzgekleidete Hof= Kavaliere, welche die Honneurs bep ibm machen, und besonders sogleich ben der hand sind, wenn eine Dame hereintritt; fie geben ihr entgegen, faffen ihre Fingerfpigen, führen fie vor den Konful, dem sie einen Knig macht, und dann von dem Kavalier bis zu einem Stuhle geleitet wird, Auch die Manner werden von diesen herren empfangen, und ihnen gewohnlich gefagt; approchez - vous du seu, Monsieur, welches überhaupt die Pariser Winterformelist, ein Gespräch einzuleiten. Oft wird denn auch das Feuer des Gesprache durch das Raminfeuer ersest. Einer jener Kammerherren ohne Schuffel ift jest Aigrefeuille, ein Mann, der durch den ihm dedia eirten Almanach der Leder = Mauler febr berühme geworden ift. Man sagt, er habe diese Auszeichnung vollkommen verdient, obgleich er fie bescheiden von sich ablehnte, und ich bekenne, daß, wenn die Ruche des zweyten Konsuls unter seiner Direktion fteht, ich felbft in Bersuchung gerathe, eine Ruchen . Symne auf ihn zu dichten; denn un-

ter 79 oder 80 Schiffeln, von deren Galfte id wenigstens zu toften alle meine Rrafte aufgebothen babe, war auch nicht eine die Lucul-Ins oder Apicius verschmaht haben murden. (Liberba pe ift ohne alle Widerrede die Frangofische Ruche jest die erste in der Welt.) Der Kapful legt felbit von vielen Speisen por, schenkt vielerlen Betranke felbst ein, und ruft die Gaste sehr hoflich aus, zu erflaren, ob fe davon wollen ? - Dhugeachtet des großen Uiberflusses von Speisen, find doch nur wenige Schuffeln fo eingerichtet, daß allenfalls jeden Baft davon nehmem konnte, fondern, in der Boraussepung eines verschiedenen Gefdmads, merden nur die Bauptfchuffeln von den Bedienten berumgetragen, die ichrigen bleiben stehen, und der, vor dem fie gerade ficht, legt davon vor, wenn Jemand ihm seinen Teller schieft. - Sehr gut finde ich es, daß man nicht fo vielerley Weine gibt, als z. B. bey uns in Berlin, wo man am Ende der Mahlzeit gewöhnlich. zehn bis zwolf verschiedene Glafer vor fich steben bat. Nar ein paar gute Lischweine, ein paar Desfert Weine und kein Champagner. Es wird, Gott sen Dank, sehr geschwind servirt, fast ein wenig gur geschwind. Wer in diefer Ruckficht einmahl die bepden Extreme zu versichen Lust hat, der efse heute benin ersten Rousul, und morgen in einem guten Berliner Burgerhaufe, fo bat er beu-

te nicht Zeit fich fatt zu effen, morgen aber vollkommen Zeit zwehmahl zu berdauen und wieder von vorne anzufangen; denn in diesen Saufern glaubt man noch, ein Gastmahl fen nicht voll= Randig, und gereiche dem Wirth nicht zur Chre, wenn die Gafte nicht über bas lange Gigen in Verzweiffung gerathen. — Ben dem Konsuk Cambaceres wurde das lange Sigen noch beschwerlicher werden, weil man auf fleitien Gteohstühlen so sehr eng sigen figen muß, daß man burche aus nur die Sande und die Arme rabren kann. Ich halte es mit dem beunschen Sprichwort: gut gesessen halb gegessen, und mein Gaumen kann der Lederegen nicht frob werden, wenn ich alle Augenblide in Gefahr bin Ribbenfibe ju geben oder zu empfangen. Hat man nun vollends eina das Unglitet an fcmer zu unterhaltende Rachbaren gu gerathen, fo wird der Gaumfigel theuer erfauft. Das lettere ist mir jedoch selten widerfahren, ich erin= nere mich bingegen mit Bergnugen einer Mittagstafel ben Cambaceres, wo mein Rachber, der General Cefar Berthier, durch eine außerst lebhafte Erzählung der Einnahme von Tabago durch die Englander, mich sowohl die engen Sie se als die leckeren Speisen vergessen machte. -Eine Gewohnheit, die mir moht gefällt, die ich jedoch nur in diesem Saufe gefunden zu haben

mich entsinne, ist, daß das Eis erst nach dem Kaffee herum prafentirt wird. — Die Tischge-PUschaft besteht gewöhnlich aus 30 bis 40 Personen; unter den Bamen find viele Seneralin. nen', und unter allen Generalinnen bie ich gefeben habe, teine die alter mare als etwa 28 Jahre. — Rach der Tafel finden fich die Befu! chenden ben hunderten ein, und man hat Gelegenheit fehr intereffante Bekanntschaften gu machen. hier sab ich den Weltumfegler Bou= gainville, ber, wie es scheint, den Berfuch machen will, wie alt man werden kann, ohne etwas von Munterkeit und Liebenswürdigkeit gu perlieren. hier sab ich Barbe Marbois, ben wackern Gefährten Barthelemi's auf seiner Deportations=Reise nach Capenne; Portalis, den aufgeklarten, biedern Chef der geistlichen Einrichtungen, den alten weiß lockigten & uit-Totin, den mit Unrecht berüch'tigten Erfinder der Guillotine, denn ben dieser Erfindung hat ihn reine Menschenliebe geleitet. Man hat in Deutschland febr oft gesagt, er selbst sen das erste Opfer der Guillotine geworden; er befindet sich aber noch sehr wohl, und hat nie in derglei-chen Gesahr geschwedt. Mehrere dieser Herren waren neugierig, etwas von Weimar zu hos ren, welches Stadtchen sie sich nicht bloß als den Sis der deutschen Musen traumten, sondern auch

meinten, die Musen lebten dort sehr gesellig, würden mit Shre und Reichthum überhäust, und perdienten es, durch ausgezeichnete Humanität. Ich that was ich konnte, um den Ruhm meiner lieben Vaterstadt nicht zu schmälern, mußte aber freylich aus Wahrheitsliebe einige Begriffe zu iherem Erstaunen berichtigen.

Wenn man bey dem Lonful Lebrun nicht gang so leder speift als ben seinem Rollegen, so fist man hingegen bequemer bep ibm. Er ift ein Mann mit einem fanften febr einnehmenden Aeuffern; er ift gesprachiger und zuvorkommender als Cambaceres, halt wenig auf Ceremonien; denn ben ihm gibt es keine Hof-Ravaliere. Da= gegen ift er der literarischen Welt als mackerer Uiberseger des Tasso bekannt, und seine Unterhaltung ist die eines eben so fein gebildeten, als grundlich gelehrten Mannes. Ben ihm fand ich unter andern den chemahls uns zugehörenden Lagrange, von dem man sich freuen wird zu erfahren, daß er noch gang ber Biedermann ift, der er in Berlin war, und seine Berdienste durch Ertheilung der Staatrathswurde anerkannt wor-- den, und daß er an der Seite einer außerft liebenswürdigen Gattinn gemächlich und glücklich lebt. Mit stillem Vergnugen erinnere ich mich ber Stunden die ich in seinem Sause verlebt habe.

Der Konsul Lebrun scheint mir im Pu-

Dem lesten wirft man, ich weiß nicht ob mit Recht oder Unrecht, Hochmuth vor. Vielleicht hat nur sein Aeußeres ihm diesen Vorwurf zugezogen. Er soll nie anders ausschren, als von reitenden Garden umgeben, die ben dieser Gelegenheit mit den Zufgängern zuweilen unglimpstich umgehen. Bonaparte soll er oft und gern seinen Rolles gen nennen.

## Die Strassen von Paris.

Dritter Brief.

Jungst, liebe Freundin, erwähnte ich des Portraits des Herrn Christus, welches man auf dent Boulevard für einen Sons kaufen kann; heute wilk ich Gie mit einer abnlichen Spekulation bekannt machen. Sehen Sie da den großen mit Holfschnitten verzierten Bogen; er ift nur auf einer Seite bedruckt, aber er enthalt nichts desto weniger, das Leben und die Sitten der Nationen von Europa. Vie et meouts des nations de l'Europe, so lautet die Uiber=' fdrift. Ich Deutscher, der ich nicht gewohnt bin, die Sitten der Nationen anders, als aus dicken Quartbanden kennen zu lernen, werde naturlich' von der Reubegier ergriffen, und lese mit Bergnugen die Quintessenz der Urtheile der Franzofen über fich selbst und ihre Rachbarn. Sier einige Bepfpiele:

"In der Religion ist der Deutsche ungläubig, der Englander devot, der Fran-

fose eifrig, der Italien er voll Ceremonien, der Spanier bigot, - Im Worthalten ist der Deutsche treu, der Englander ficher, ber Franzose leichtsinnig, der Italiener listig, der Spanier betrügerisch. - Im Rathgeben ift der Deutsche langsam, der Englander entschloffen, der Franzose übereilt, der Italiener fein, der Spanier verwahrt fic durch Cautelen. — In der Liebe: der Deutsche versteht nicht zu lieben, der Englander liebt bier und da ein wenig, der gransofe überall, der Italianer weiß, wie man lieben muß, und der Spanier liebt wirklich. - Bon Gestalt ist der Deutsche groß, der Englander wohl gewachsen, der Franzose moht aussehend, (de belle mine) der Italiener ntittelmäßig, der Spanier zum Erschrecken. - In der Rleid ung ift der Deutsche armlich, der Englander prachtig, der Franzose veränderlich, der Italiener lumpigt, (pietre) der Spanier bescheiden. - In Gitten: der Deutsche baurisch, der Englander graufam, der Franzose gewandt, der Italiener hoflich, der Spanier stolz. - Im Bewahren eines Geheimniffes: der Deutsche vergist, was man ihm gesagt hat, der Englander ver= schweigt was er sagen, und sagt mas er verschweigen sollte, der Franzose plaudert alles aus, der Italiener spricht kein Wort, der Spanier ift sehr geheimnisvoll. — In der Eitelkeit: der

Deutsche prablet wenig, der Englander verachtet alles, ber Franzose rubmt alles, der Italiener schaft das Geringe gering, ber Spanier rühmt nur fich felbft. - In Beleibigungen und Wohlthaten: der Deutsche thut weber Gutes noch Bofes, der Englander thut bendes ohne Urfach, ber Franzose vergißt bepdes, der Italiener ift schnell zum Wohlthuft, aber tachsüchtig, der Spanier gegen bendes gleichgultig. - Im Effen und Erinten: der Beutsche ein Trunfenbold, der Englander ein Leckermaul, ber Frangose delitat, ber Staliener maßig, ber Spanier knauses rigt (chiche.) Im Gesprach: der Beutsche redet wenig und folecht, aber fcreibt gut, ber Englander redet schlecht und fdreibt anch gut, der Franzose schreibt und spricht gut, der Italieuer redet gut, ichreibt viel und gut (?), ber Spanier redet wenig, schreibt wenig, aber gut. - In der Art fich gut prasentiren: der Beutsche sieht aus, wie ein Dummkopf, (butor) der Englander gleicht weder einem Rarren noch einem Beisen, der Frangose ift etourdi, ber Italiener ift klug, fieht aber aus, wie ein Rarr, bey dem Spanier ist es umgekehrt. — In Gefegen: die deutschen Gefege find fo fo, (!) bet Englander hat schlechte Besetze, beobachtet fie aber gut, der Franzose hat gute Gesege und befolgt fie schlecht, der Italieuer und Spanier' haben

and gute Gefețe; jener befolgt fie nachläßig dieser streng. — Die Bedienten find in Deutschland Gefährten, in England Sclaven, in grantteich Herren, in Italien Chrfurchtsvoll, in Spanien Untergebene. — Bon Rrantheiten haben die Deutschen vorzugsweise die Blobe, (?) die Englander die Wolfe, die Frangosen die Poden, in Italien die Pest, und die Spanier die Aropfe. — Die Weiber find in Deutschland Hausfrauen, in England Roniginnen, in Frantreich Damen, in Italien Gefangene und in Spanien Sclavinnen. — Muthig ift der Deutsche wie ein Bar, der Englander wie ein Lowe, der Franzose wie ein Adler, der Italiener wie ein Zuchs, und ber Spanier wie ein Elephant. -In den Wiffenschaften ift der Deutsche ein Pedant, ber Englander ein Philosoph, der Franzose weiß von allem ein wenig, der Italiener ist ein Professor, und der Spanier ein tiefer Denter. - Prachtig find in Deutschland die gursten, in England die Schiffe, in Frankreich der Hof, in Italien die Kirchen, und in Spanien die Gewehrkammer. (?) Endlich noch die Ehe= manner (welche den Beschluß machen) find in Beutschland Herren, (???) iu England Knechte, die Frankreich Gefährten, in Italien Spuler, und in Spanien Tyrannen. -

<sup>1.</sup> Abthl.

Ich gebe Ihnen gern zu, liebe Freundin, daß ein Drittel dieser sonderbaren Charakteristet unwahr, zuweilen albern ist, aber die zwen übrigen Drittel, mocht' ich wohl in Schuß nehmen. Uibrisgens gens haben wir Deutsche uns am wenigsten über den Mahler zu beklagen, und wenn er nur die abscheuliche Verläumdung weggelassen hatte, daß wir nicht zu lieben verständen, und wenn er nicht so in den Tag hinein behauptete, daß wir als Sehemanner, Herren waren, so könnte man schon mit ihm zufrieden seyn.

Jest wollen wir, wenns beliebt, diese Bibliothek an Bindfaden aufgehangt, weiter hinauf spazieren; sie grenzt dort an eine abnliche Tapes te von Musikalien, die wiederum mit einer dergleichen von Bildern zusammen hängt. Unter jenen finden Sie alle neue Arien, Duette u. f. w. aus den beliebteften Frangosischen und Wel= schen Opern, unter diesen die Abbildungen alles dessen, was etwa eben die Pariser vorzüglich intereffirt, z. B. Fanchon das Lepermad= den, den schonen Regimentstambour der Konfulargarde mit feinem hinreißenden Backenbart, den prachtig gekleideten. Mamelucken des ersten Konsuls; naturlicherweise auch den ersten Konful selbst auf tausenderlen Manieren, besonders wie ex mit dem Schwerdt in der Faust das Kreus wieder aufpflangt und der Glaube ibm eine

Palme reicht; neben ihm die andern benden Ronfuls; oder auch die fcone Madame Recamir mit Dem halb verschleuerten reigenden Gesichte. Rarifaturen bangen da in Menge, und naturlich ift jest immer der Kontg von England die Bielscheibe des frangofischen Spottes, der ihnen aber von ihren Zeinden jenseit des Ranals, nicht allein reichlicher, fondern sowohl meistens auch wißiger zuruckgegeben wird, denn man muß gestehen, daß man unter zwanzig franzöfischen Karikaturen kaum Gine findet, die auf Bis Anspruch machen barf. Bier erbliden Sie den Konig zwischen seinem gu= ten und bofen Genius, wie er fich dem lettern in die Arme wirft; dort reitet ein Englander auf einem lakutischen Hahn, am Sattelknopfe hangen Rorbe mit Weinflaschen, und darunter ftebt: der Angriff; der Pendant dazu ift die Rie= Derlage, (la defaite) mo der nahmliche Englander auf einem flüchtigen Birfche, Sut und Labakspfeife verlierend, davon eilt. Hier der Ber= gog von C., der die ruckehrende hannoverische Poft= futiche felbst futschirt und ein gaß binten aufgeladen hat, worauf steht: Hannoverisches Blut. Dort eine Urmee von Froschen, deren Froschge= neral, in englischer Uniform, auf einem Rrebse reitet, während ein Franzose einen Frosch nach dem andern aufnimmt, und mit seinem breiten Sabel entzwen haut. Bald sepen die Karikaturen : Schmieder den Abnig mitten in Sollenflatt: men, die Teufel rings umber ichuren das gener, und darunter fieht: Endlich haben wir ibn! Bald faßt ein Elephant des Konigs Gefaß mit dem Ruffel, und wirft ihn in einen Brunnen, woben die Worte gu lefen : Du mußt doch endlich fprin-Ein anderes Mahl reitet Pitt auf dem Ro. nig am Ufer spazieren, und gudt nach den ankommenden frangofischen Schiffen. Sier springt der Ronig über den Ranal, und verliert im fpringen feine Rrone; dort faßt er eine Menge Papierrollen, auf welchen die Rahmen seiner Lander geschrieben fteben, weil er fie aber mit der Sand nicht alle umspannen kann; so verliert er einige; Hannover liegt schon am Boden, Irland ifteben im Fallen, und Maltha auch bereits febr locker. Hier laufen die Englander vor einer Staubmolfe davon, die durch eine Seerde Schagfe, erregt wird, und dort exergirt Pitt feine Truppen, Die mit lauter wilden Schweiskopfen verseben find. Eine der wißigsten Rarifaturen mochte noch etwa folgende fepn: Ein Bruchbandmacher prafentirt dem Konig ein neues Bruchband, auf welchem sicht: observation des traités, ju des Konigs Fü-Ben liegen zwen zerriffene oder zerfprengte Bruchbander, auf dem einen die Inschrift: forces navales, auf dem andern levée en masse. - Sie seben, daß sich alles jest um die politischen Begebenheiten dreht. Nur einige wenige dieser Zerrbilder griffen auch die Sitten der Englander an, dahin gehört z. B. jene englische Familie in Paris, (so lautet die Unterschrift) wo ein gewaltig dicker, mit Rostboef ausgestopster Englander, zwen steise Misses am Arme sührt, die sehr ungeschickte Anicke machen u. s. w.

Aus allem dem ethellt denn fo viel, daß man an dem Gelingen der Landung in England gar keinen Zweifel legt, und wenn Gie es dem Bilderhandler nicht glauben wollen, fo glauben Sie es jenem Rerl, der, von hundert andachti= gen Zuhörern umgeben, so eben eine Ballade absingt, welche haarklein beschreibt, wie es ben der kun ftig en Landung zugegangen ist. - Wol-Ien Sie seine hochtrabenden Prophezephungen mit anhören, so trete ich indessen an diesen vergitterten Hof eines Bildhauers, der von Buften und Sta= tuen, in Marmor und Stein, gut und schlecht durch einander, fo angefüllt ift, daß kaum ein en= ger Fußpfad zu der Hausthur des Runftlers sich hindurdwindet. Oder ich schäme mich auch nicht, vor dieser Bude mit Rinder- Spielzeug stehen zu bleiben, wo abermahls Fanchon das Lepermad. den, eine Hauptrolle spielt, und mo ich einen mir rathselhaften Umstand bemerke, daß nahmlich die Franzosen, die doch so gern spielen, in Fa bricirung und Erfindung von Rinderspielwerken weit hinter den Nurnbergern stehen, die viellercht wiederum von den Berlinern übertroffen werden.

Sind Sie nun des Plarrens der Ballade überdrußig, so schlendern wir einmahl im Borbengehen durch den Garten der Kapuziner, wo es Tieger und Affen gibt, wo Franconi feine halsbrechenden Reiterkunfte zeigt, wo am Abend die Beister erscheinen, und wo mit einem Wort fruh und spåt Tausenderlen zu begaffen ift. Da stebt für einige Augenblicke eine wandelnde Bude mit alten Tapeten behängt, in welcher mein lieber Pulcinello sich mit dem Teufel balpt. 3wen Taschen spieler locken zu benden Seiten, der hier, durch den gewöhnlichen Becher, der andere durch noch gewöhnlichere Rarten - Runftfücken. -Weit größern Zulauf bat ein Menfch, deffen ganger Apparat in einem Rohlbecken voll glübender Rohlen, und etwa einem Dupend an Drath befestigten kleinen Studen Asbest besteht. Er fängt damit an, daß er mit großer Suade die Expedition nach Egypten erzählt, (die zugleich sein Nachbar in einem Suckfasten den Schaulustigen prasentirt), welche Heldenthaten mit seiner Hulfe dort gegen Mamelucken und Krokodille ausgeführt worden, und wie er einft einem Erfchlagenen das hemd ausgezogen, und wie er gefunden, daß dasselbe nicht aus gewöhnlicher Leinwand, sondern aus gesponnenem Stein be-

stehe, dessen sich die Egyptier aus Bequem= lichkeit bedienen, weil sie auf diese Weise ihre hemden nicht zu maschen und trodinen brauden, sondern fie nur Abends in den Ramin werfen und bes Morgens weiß wie Schnee wieder hervorziehen. Um nun von der Wahrheit seiner Erzählung die Buschauer finnlich zu überzeugen, ergreift er eine von den Radeln, an welche er ein Probchen Asbest gespiest hat, wendet er im Gassenkoth so lange hin und her, bis man nichts Weißes mehr daran fieht, wirft es dann in das Robleubetten, fahrt fort, mabrend es durchglüht, den Bufchauern vorzuschwadroniren, und zieht es nach wenigen Minuten, zum großen Erstaunen aller Umfiehenden, gang gereinigt aus dem Zeus er. — Giner meiner Rachbarn, der ein luftis ger Raug zu sepn schien, verglich einmahl diefe gange Procedur mit der frangofichen Revolution. Chen so, sagte er, wie dieses Studichen Asbest; ift Frankreich im Rothe herumgewälzt worden; eben so ift es ans der Gluth des Zeuers rein, neu und herrlich hervorgegangen. Was seinen ersten Sat betrifft, so hat er leider nur allzu sehr recht, und ich wünsche von Bergen, daß auch sein zweit ter Sag unbestreitbar senn möge.

schmack abgewonnen haben, und in der That hat es darin einen großen Vorzug vor dem gewöhnlichen Regelspiel; daß es weit weniger Plas einnimmt und fich von einem Orte zum andern transportiren lagt. Die fleine Festung erreicht ungefahr Mannshohe, und ist amphitheatralisch Unten hat sie eine Zugbrucke, darüber find Walle stufenweis aufgeführt, und auf diesen Wallen stehen hie und da eine Menge Goldaten. Acht bis gehn Schritte vor der Zestung ift ein holzerner Morfer (oder and eine Kanone) aufgepflanzt, aus welchem auf die ben Rinderflinten gewohnliche Weise eine Rugel im Bogen (oderben der Kanone gerade) geschnellt wird. Rraft bes Morfers ift grade für die Entfernung pon acht bis zehn Schritten berechnet, die Rugkl erreicht, wenn losgebrückt wird, jedesmahl die Festung; die Runst ist aber, so gut zu zielen, daß man Einen oder mehrere Soldaten umwirft, oder gar den Mittelpunct febr genau trifft, in welchem Falle fogleich die Zugbrücke niederfällt, und vermittelst der getroffenen Zeder ein Staats= wagen mit 6 Pferden bespannt hervorrollt) ben einigen Andern erhebt fich oben auf der Festung eine weiße Fahne). Die Rugel verliert fich inwendig und kommt unten am Boden wieder hervor, Man begreift, wie mancherlen Bortheile noch 'au-Ber den oben genannten, dieß artige Spiel vor

den Regelbahnen voraus hat. Es kann in dem Fleinsten Garten, ja in jedem nur etwas geraumigen Zimmer aufgestellt werden; es gehort nut eine geringe torperliche Unftrengung bagu, auch Damen konnen es mitspielen; es intereffirt, weil Das Zielen und Treffen doch eine gewiffe Geschick-Lichkeit und Uebung voraussest; kurz, ich glaube burch die Beschreibung bieses Spiels einen angenehmen Beptrag ju Gutsmuths gymna= stischen Spielen geliefert zu haben, und erinnere nur noch, daß der Bogenschuß des Morfers weit mehr Vergnügen gewährt als der leichtere grade Schuß der Kanone. Da der Wohlstand, liebe Freundin, uns hier auf dem Boule= vard nicht erlaubt, an dem Spiele Theil zu neha men, so wollen wir lieber den armen kleinen Ranarienvogeln noch ein wenig zusehen, die in jes ner Bude zu allerlen ganz wider ihre Ratur lau= Fenden Kunsten gemißbraucht werden. Da dreht Einer den Bratspieß, der Andere fahrt seinen Ras meraden auf einem Schubkarren davon, der Dritte steht Schildwach mit Flinte, Sabel und Grenadiermuße, ber Bierte rührt fich nicht von der Schulter seines Meisters, ungeachtet dieser die Erommel schlägt, daß man hinaus laufen möchte; der Fünfte loft eine Ranone, deren brennender Pfropf den Sechsten vom Tische herab als todt auf die Erde wirft; ein Siebenter fist sogar mitten in

einem brennenden Feuerrade, so ruhig und lustig, als ob er in einem Rosenstrauch auf seiner beimif.ben Insel fage n. f. w. Sie werden freplich bergleichen schon ofter auch in Dentschland gesehen baben, obwohl nicht in dieser Bolltommenheit; aber eine Bemerkung haben Sie vielleicht noch nicht gehort, die dem Lehrherrn entschlüpft und Stoff jum Rachdenken gibt. Die Weibchen, fagt er, faffen zwar alles weit schneller als die Mannchen, und ich kann fie gewöhnlich nach einigen Wochen schon kunstreich produciren, aber - sie vergeffen bald und sterben bald. — Ich glaube fast, der Sag laßt sich von der gestederten Welt auch auf die Qualgeister derselben, die Menschen, ausdehnen; denn wenn die Schonen moralische oder asthetische Runfte lernen, so erleiden sie davon gwar nicht den leiblichen Tod, aber ihre Liebenswürdigkeit geht gewöhnlich zu Grabe.

Da wir eben noch ein halbes Stündchen übrig haben, so lassen Sie uns diese Zeit benusen, um ein Paar berühmte Brunnen zu beseschen. Die Fontaine rue de Grenelle ist in der That sehr schön, aber die Straße ist eng und entslegen, die Fontaine steht nicht von allen Seiten fren, und das große Sebäude wird noch obensdrein durch allerten Anshängeschilder verunstaltet; rechts hängt eine große gemahlte Kuh, weil da Milch verkaust wird, links ein Tischlerschild u. s. w

Mir, (verzeihen Sie mir die Keperen, wenn es. anders eine ift) mir wird es immer lacherlich vorkommen, ein folches Gebaude mit zwen glügeln in der Sohe von dren Stockwerken zu errichten, es mit Colonnaden und Statuen zu verzieren, und Alles das wegen der beyden kleinen Lowentopfe gang unten, einige Suß über dem Jundament, die man gar nicht einmahl gewahr wird, weil fein Waffer beraustäuft, sondern weil man das ivenige vorhandene Wasser erft herauf=' pumpen muß. Bon ber größten Theils ausgefragten Inschrift ist nichts mehr übrig als die Worte: "Bum Rupen ber Burger und gur Bierbe ber "Stadt," hiervon ift nur das lettere, boch auch unr gum Theil mahr, und diefer Bwed hatte auf andere Beise wohl glänzender erreicht werden tonnen. - Wir haben noch einen weiten Beg bis zu der andern Fontaine auf dem Markte der unschigen (marché des innocens); ich führe Sie daber schnell an der berüchtigten Abte p vorüber, die Sie an ihren vier fleinen Ecthurmden erkennen. Im Innern des Hofes find die Fenster auf eine souderbare, grausam erfinderische Beife vermacht, fo daß der Gefangene durchaus nichts seben kann, obgleich ein wenig Licht von oben hinein fallt. Die Fenfter gleichen auf biefe Beise fast einer Schachtel, in der man Raupen oder Mapfafer einfperet, und den Deckel ein west

nig schief darauf sest, um den Thieren etwas Lust zu lassen. Hier ist die Thur, aus welcher in der Schreckenszeit die Schlachtopfer gestoßen wurden; hier stehen mir auf der Stelle, auf welcher die harrenden Cannibalen sie Impsingen und zersteischten; dieß ist die Straßenringe, in welcher damahls Menschenblut, wie jest das Regenwasser, sloß. O lassen Sie uns vorüber eilen! der Ort ist schauerlich und ich möchte keinen Pallast der Abten gegenüber zum Geschenk nehmen, obgleich die neuere Inschrift besagt, daß sie jest nur noch zu einem Meilitair-Gesängnisse dient.

Jest find wir auf bem Martte ber Unschuldigen. Die Fontaine mag icon fenn, wenn Wa f= fer herausfließt, aber fie ift noch übler daran, als die in der rue Grenelle, denn man kann nicht einmahl einige Tropfen beraus pumpen, fie ist vollig troden. Das große Wasserbeden, welches in einer beträchtlichen Sohe in der burch= brochenen Mitte steht, sieht nun natürlich aus wie ein runder Theetisch, den man eben fo ba bingefest bat, und das macht mit der Umgebung einen drolligen Contrast. Ueberhaupt ist das ganze Monument kußerst schmaßig und übel unterhalten. -Um für die getäuschte Erwartung Sie schadlos zu halten, werfen Sie einen Blid auf den schonen Markt felbst, der durch seine Große und sein le= bendiges Gewühl bey weiten interessanter ist, als

jenes nuglose Wert der Baufunft. Da figen in endlosen Reihen unendlich dide Weiber, Poissarden genannt, unter großen Regenschirmen, die 8 bis 10 Juf im Durchmesser, haben, und, von oben berabgesehen, ein Dach bilden, welches dem der alten romischen Soldaten gleicht, wenn sie ben dem Mandver Schildkrote genannt, mit über= geworfenen Schildern anrückten. Diese Schirme find aber nicht das Eigenthum der Weiber, fondern fie merden: auf: dem Markte (ich weiß nicht-, für meffen Rechnung) um einige Gous vermiethet. Hiernun, vor Regen und Sonnonstrahlen bedeckt, bewurdern sie die Butterberge, das Fischgewimmet, die Gyermagagine, die Barn = und Aepfeltharme, die Blumengarten, die unendlichen Wein= trauben und andere Obstforten, das bunte Gemifc von Bugemuse, worunter besonders der gro-Be, blendendweiße und febr niedlich aufgeschichtete Blumenkohl sich vorzüglich gut ausnimmt; borden Sie dazwischen ein wenig auf das fraftige: patois der fammigen Berkauferinnen, (von deren Energie Sie übrigens jest nichts zu bofürchten haben) und wenn Ihnen der Anblick von so vielen Le= derenen Appetit gegeben hat, fo werfen wir uns schnell in einem Fiacre und fahren zum Restan= rateur.

## Ueber Madame Recamier.

Auf einer zarten bescheidenen Blume eine Raw penbrut zu finden, ist verbruglich; - etwa durch Rauch das Ungeziefer todten, ift ein fraftiges Mittel, doch schadets auch bisweilen der Blume felbft. So ift es mit dem Rufe eines Frauenzimmers, dieser garteften aller Blumen. Leicht mochte bie Schone glucklicher senn, von der man gar nicht redet, als die, von der man zu viel spricht; und oft mochte felbst die redlichste Bemuhung, ihren Ruf zu vertheidigen, die Berlaumbung nur weiter verbreiten. Aus diesen Gründen habe ich ben mir angestanden, ob ich die Klatscherenen, die mehrere teutsche Journalisten sich gegen die gute und liebenswürdige Madame Recamier erlaubt haben, rugen und widerlegen folle? Und wenn ich — bey der Ueberzeugung, daß der Reid immer lieber ein häßliches Mahrchen, als eine schöne Wahrheit glaubt, - es dennoch unternehme, so ist es mehr mein emportes Gefühl, welфев

des mich dazu antreibt, als die Hoffnung, Berläumder zu belehren, die nicht belehrt sepn wollen.

Ich nannte Madame Retamier eben g'ut und, liebenswurdig; die meisten Leser werden wohl zuerst erwartet haben, daß ich sie schon mennen wurde? Nun ja sie ist schon, sehr schon, und wer sie nur wenig sah, wird wohl zuerst das von reden; aber so wie die Hählickeit vor der Liebenswurdigkeit bald verschwindet, so auch die Schonheit; von der herrlichen Rose wie von der braunen Racht viole, vergessen wir die Gestalt, wenn ihr süßer Dust uns entzückt.

Auch ich begte Vorurtheile gegen Madame Recamier, als ich nach Paris kam; ich meinte, ich wurde ein eitles kokettes Wesen sehen, das, von Weihrauch benebelt, durch Reichthum vershärtet, in der ganzen umgebenden Welt nur sich selbst sieht und liebt; Huldigungen wie Pflichten, mit kaltem Stolze empfängt; um sich auszuzeich= nen über alle Convenienzen sich hinweg seht; und — was weiß ich, zu welchen Reperepen die nach= geplauderten Verläumdungen der teutschen Jour= nalisten mich verleitet hatten. Ich war daher zwar neugierig sie zu sehen, aber nicht sie ken= nen zu lernen. — In der Oper war es, wo ich meine Reugier zum erstenmahl bestiedigte, "Dort siet Madame Recamier," sagte Einer mei»

ner Nachbaren, und natürlich drehte ich meinen Hals schnell nach der Loge, welche er mir bezeichenete. In der vordersten Reihe suchten sie meine Blicke, durch Diamanten vielleicht noch mehr glanzend, als durch Schönheit. Aber da sand ich sie nicht. Ganz zurückgedrückt, wie ein Beilechen ins Gras, sas die schöne Frau mit, ungeschmücktem Haar, im einsachsten weißen Gewanzbe, und die Grazie der Sittsamkeit schmiegte sich schwesterlich an sie, und sie schien sich zu schämen, daß sie so schön sep.

Diese ihre erste Erscheinung machte einen fehr freundlichen Eindruck auf mich, und gern ließ ich mich nunmehr in ihr haus einführen. Auch da fand ich fie, obwohl in glanzender Ge sellschaft, die einfachste von allen. — "Sie ver-"stehen sich auf Ihren Vortheil, sagt Franzisca "in Lessings Minna von Barnhelm: wenn wir "schon find, find wir auch ungeputt am fconften." Allerdings mag auch Madame Recamier fich wohl auf diesen Vortheil versteben, aber wer möchte ihr das als Koketterie auslegen? Ich wenigstens, der ich die Weiber so ziemlich kenne, wunsche von gangem Bergen, daß diese Art der Rofetterie allgemein sein moge. Weißer und feiner, obgleich höchst anständig, hab' ich freylich nie etwas gesehen, als das Gewand, welches Madame Recamier gewöhnlich wie ein garter Duft um-

fließt; anspruchloser und doch reigender, giebt es keinen Haarschmuck, als das Gewirre der kastanienbraunen Blechten und Locken, die fie, oft obne hinzusehen, kunstlos unter bem Ramme vereinigt. Biele Wochen lang hab ich fie fast taglich gesehen, aber nie mit Brillanten geschmudet. An ihr vermißt man fie nicht, und eben fo wenig wurde man an ihr sie gewahr werden. Lieblichfeit, Anmuth, Sittsamkeit, daß find die drey Grazien, welche ihre Toilette umgeben. Darum sep auch zum lettenmahl von ihrer Schönheit die Rede; die Anmuth ist ja unendlich mehr als Schonheit. Ich kenne außer ihr nur noch eine Frau, über deren Gestalt diese himmlische An muth fo reichlich ift ausgegoffen worden, - bie Chrfurcht verbietet mir fie ju nennen.

Eine freundliche, aufmerksame Wirthin, die es allen ihren Gasten recht zu machen weiß, ist Madame Recamier in ihrem Hause; ein freyer ungezwungener Ton herrscht darin; von den vorsnehmsten Staatsbeamten, von den ausgezeichnetesten Fremden, von Dichtern, Philosophen, Geslehrten und Künstlern wird es gern und häusig besucht. Die anmuthige Wirthin, die schon seit mehreren Jahren eine so glänzende Rolle in der großen Welt spielt, ist gegen Personen, welchen sie Verdienste zutraut, ansangs sast ein wenig verlegen, Wenschenkenner werden auch in dem

tleinen Juge ihres Charakters wohl bemerken, daß keine Art der Eitelkeit auf außere Borzüge, das wahre Schätzenswerthe ben ihr in den Hinstergrund stellt; sie scheint im Gegentheil jene fast angstlich verbergen zu wollen, so bald sie dieses in ihrer Rahe spürt.

Wenn ich weiter nichts von Madame Recamier zu fagen mußte, fo mare bas immer auch schon ziemlich viel; doch wie gering sind alle jene Eigenschaften gegen die Gute ihres vortrefflichen Bergens! Streng beobachtet fie, mitten im Strudel der Pariser Welt, die Pflichten der Gattinn gegen einen wackern Mann, ber ihr Bater fenn könnte. Selbst die giftigste Verlanmdung hat von dieser Seite fie nicht anzutasten gewagt. Sie war nie Mutter, aber fie pflegt mit mutterlicher Liebe die Rinder einer Verwandtinn, die kindlich an ihr hangen. Sie ift warm, und vielleicht gar ein wenig schwarmerisch in der Zeundschaft, aber darum nicht minder beständig, wie ihre älteren Freunde mich versichert haben. Indessen, damit das Gemählde doch nicht ganz ohne Schatten bleibe, will ich fie hier auch eines kleinen Zehlers zeihen. Go rafc und willig fie ift, ihren Freunben große Opfer zu bringen, fo ungern bringt fie kleine. So lange nicht vom Gluck des Freundes, fondern bloß von seinem Bunfchen, seinen Freuden die Rede ift, so lange erlaubt fie

sich wohl zuweilen ohne Bedenken ihn zu vernachläßigen, um der Gesellschaft zu Liebe etwas zu thun, mas sie doch fast immer ohne Reigung thus Dieser Fehler liegt theils in der Weiblickeit überhaupt, deren zaste Natur es mit sich bringt, gern allen und oft nur aus Jurcht, gefallen zu wollen, theils ist er von einer gewissen Existenz, in einer Stadt wie Paris sast unzertrennlich.

Madam Recamier ist fromm, ohne es scheinen zu wollen. Zühre sie nicht fo oft in die Meffe, fo wurde man blog aus ihren guten Sandlungen auf ihre Frommigfeit schließen durfen, Jeben Tag bezeichnet sie durch Wohlthaten. Ich weiß mahl, daß man reichen Leuten eine Gabe, und felbft anfehnliche Gaben, eben nicht jum Berdienst anrechnen barf; nicht die Boblthat felbft, sondern die Art, wie fie von ihnen erzeugt.wird, macht ihr Berdienst aus, und gerade hier ist es, wo ich Madame Recamier unaussprecklich ebel und liebenswürdig gefunden habe. Daß fie mit ihrer Wohlthätigkeit in meiner Gegenwart nur: habe prunken wollen, (wie zuweilen der Reid mir eingewendet) ist schan deshalb unmöglich. weil ich zu jeder Stunde des Tages Butritt bep ihr hatte, und oft ein sehr nnerwarteter Beuge ihrer Handlungen mar.

Rie werde ich den schonen Morgen vergeffen, an dem ich sie gang allein in Gesellschaft eines

Meinen taubstummen Madchens fand, bas sie, Gott weiß in welchem Dorfe, bey einer Spazierfahrt aufgelesen hatte. Gine Zeitlang mar das Rind auf ihre Rosten erzogen worden, dann hatte fie durch ihr Borwort ihm eine Stelle in dem trefflichen Institut des edeln Gicard verschafft; eben jest war das Wadden nen gekleidet zu ihr geführt worden, um von ihr felbst zu Sicard gebracht zu werden. Sie hatte dem Kinde ein Fruhstud auftragen lassen, welches zufällig in dem schönen Gesellschaftssaal, auf einem Marmortische unweit eines Spiegels geschehen mar, in dem die Kleine sich gang sehen konnte, und vermuthlich sich so sum erstenmahl sab. Das rub= rende Ergepen ihrer reizenden Wohlthaterinn an bem freudigen Erffaunen des Rindes, das bethrante Lacheln, mit dem fie dem Rinde die Haare aus dem Gefichte strich, und es von Zeit zu Zeit auf Die Stirne fußte; Die mutterliche Gutmutbigkeit, mit der fie es jum Effen nothigte, und das übrige Buckerwerk ihm in die Laschen pfropfte; der unarticulirte Dank, den das Rind auf eine bochft feltsame, aber rubrende Weise, durch eine Art von Geschrey ausdrückte: — von alle dem war doch mahrlich nichts erkunstelt, und von solden Scenen bin ich ja nicht etwa nur Ginmahll Zeuge gewefen.

Wenn die Reider der lieblichen Frau perzweifeln muffen, daß der Angriff auf ihre Sitte Lichkeit und Tugend gelingen werde, so suchen fie durch ein Achselguden ihren Beift berabguwurdigen. Frenlich, wenn nur das Frauengimmer geistvoll genannt werden kann, was die Philosophie eben so fertig handhabet, als eine Stidmobel, über die Runft in Floskeln fcmast, über alle neuern Producte der fconen Literatur ohne Bedenken abspricht, verdienstvollen Mannern über ben Mund fahrt, und fue Secten Parthen nimmt, freylich, bann ift die Madame Recamier kein geistvolles Frauenzimmer. , Sie gehört nicht' gu den Damen, die fich hervordrangen, gabnen unter die verschiedenen Bolontair = Corps auszutheilen, unter welchen fie doch felbst nicht mitfechten tonnen. Wenn aber ein gesunder Berftand, eine porartheilsfrene Bernunft, ein reines Gefühl für alles Edle und Schöne, es komme wo= her und von wem es wolle, ein williges hin= geben an die schönen Wahrheiten der Ratur und on die lieblichen Taufdungen der Runft, wenn alles dies einem Frauenzimmer Anfpruch auf Beift gibt, fo: ist Madame Recamier eine febr geiftreis che Frau, und wollte der himmel, es gabe jum bauslichen Glud aller Chemanner, und zum Bortheil der weiblichen Liebenswurdigkeit über= haupt, nie geistreichere Frauen.

Wenn man mir anders zugesteht, daß ich überhaupt den Geift eines Frauenzimmers zu beurtheilen vermag, so darf man, hier um so mehr meinem Urtheil vertrauen, da fich, außer dem täglichen freundschaftlichen Umgang, auch noch . eine andere Gelegenheit gur Prufung mir dargebothen, bey der weder Manusperson noch Frauengimmer die Geiftesarmuth verbergen tonnen. Ich habe nahmlich bepeiner Spazierfahrt mit Madame Recamier vier bis fünf Stunden in einem Wagen geseffen, ohne andere Begleitung, als die ihrer kleinen Pfleglinge, wodurch also die Unterhaltung nicht erleichtert wurde. gibt tein Mittel auf ber Welt, bas ficherer gur Befanntschaft eines Menschen und seiner Geiftes-Prafte führte, (vorausgesest, daß er nicht schlaft,) als eine solche unausweichbare Unterhaltung im Reisewagen. Da muß ber Geift fich entfolten, und wenn vollends die Personen freundschaftlis de Gefinnungen für einander begen, fo folieft das trauliche Berhältnis im engen Wagen auch das Herz vertraulich auf, und - mit einem Wort, - das geiftlose Frauenzimmer mögte ich seben, das mir vier Stunden lang gegenüber, mir weiß machen tonne, es habe Berftand.

Der lette unbedeutende Vorwurf, den der Reid meiner Freundinn macht, ist von ihrer Prachtliebe hergenommen. Daß sie in ihrer Person

bergleichen nicht außert, hab' ich schon oben ermahnt. Daß ihre Treppe einem lebendigen Blumengarten gleicht, ift wohl nur ein garter Geschmad. Das ihre Zimmer mit Geide drapirt, die Bierrathen von Bronze, die Kamine von wei= Bem Marmor, die Spiegel febr groß find u. f. m., mein Gott, das giemt doch wohl einem reichen Manne, Eigentliche Pracht (in fo fern diese. Benemnung sehr relativ ift), hab' ich nirgend ben ihr gefunden; prachtige Elegang mogt'ich es vielmehr nennen, und auch diese ist nur in ein Paar Zimmern. Ein Vorzimmer, zwen Gesellschaftszimmer, ein Schlafgemach, ein Rabinet und der Effaal, siehe da, das ist es alles, und schwerlich wurde eine Deutsche petite maitresse ben foldem Reichthum fich bamit begnügen. -Roch ein fleiner Bug moge hier stehen, der beweift, wie wenig Madame Recamier durch Pracht ju blenden fucht. Cben ben ber oben ermahnten Spazierfahrt stiegen wir vor ihrem Sause in einen zwar sehr bequemen aber auch sehr einfachen Wagen, mit zwen Pferden-bespannt; erst an der Barriere von Paris fanden wir einen habschen Phaeton mit einem febr iconen Postzug unferer wartend. Als ich mein Befremden darüber du-Berte, fagte sie: sie liebe nicht auf diese Art durch die Stadt zu fahren, das Bolk gaffe so viel.

Wenn das Eitelkeit ist, so ist sie wenigstens von sehr verborgener Art.

Man fasse jest alle jene hingeworfenen, getreu nach der Natur kopirten Büge, in Ein Bild zusammen, und wer wird nicht laut bekennen: dieß Bild ist reißend!

Was sagen denn nun aber die deutschen Journalissen? Sie sagen: während Madame Recamier in England gewesen sep, habe ihr Gemahl zu Paris eines Lages geäußert, er habe keine Nachricht von seiner Fran, und irgend ein Wistling habe ihn spöttisch gefragt: "ob er denn nicht die Beitungen lese?" — Gesest diese Anetz dote sep wahr, was kann denn Madame Recamier dasur, daß die euglischen Beitungsschreiber nach jeder Rleinigkeit haschen, um ihre Blätter zu sülten? Ist es etwa ihr allein so gegangen? Man lese doch den Morning Chronicke etc. Man wird ost genug darin angezeigt sinden, wie die Robe ausgesehen, welche diese oder jene Lady bep irgend einer Hossepreschskeit getragen.

Die deutschen Journalisten wissen ferner noch: Madame Recamier habe eines Tages einen Ball gegeben, sich aber um Mitternacht zu Bette geslegt und sämmtliche Ballgäste vor ihrem Bett emspfangen. An dieser Anekdote ist etwas Wahres. Die reizende Wirthin wurde auf diesem Ball plößlich und ernstlich krank, sie war aber zu gut=

müthig, um die allgemeine Freude stören zu wollen, sie schlich sich also in ihr Schlafzimmer und legte sich zu Bette; einige vertrautere Freundinnen besuchten sie, und aus dieser so einsachen, so narürlichen Geschichte hat man jene Rhätscheren zusammengesest.

Die deutschen Journalisten schwaßen endlich anch noch: der Lustspieldichter Picard habe ein Stück geschrieben, in welchem die schone, edle Frau persissiet ware, und ihr Gemahl habe es dem Dichter um eine nahmhaste Summe abge=kaust. Ich bin von dem wackern Picard selbst autorisirt worden, diesem Mahrchen geradezu zu widersprechen. Es ist ihm nie in dem Sinn ge=kommen, etwas gegen Madame Recamier zu schreizben; das einzige Wahrs von der Geschichte ist, daß man einige Einsälle in einem seiner Stücke auf sie gedeutet hat, und blos um solchen Deustungen auszuweichen, hat der brave Picard, ohnc irgend eine andere Veranlassung oder niedrigen Kaushandel, das Stück zurückgenommen.

Eine Karicatur wurde einst in Paris auf sie gemacht; (und das hat sie mir selbst erzählt), sie trat, ohne es zu wissen, in einen Bilderladen, man bot, ohne sie zu kennen, ihr das Zerrbild zum Verkauf an: sie stutte, aber sie betrachtete es sehr gesaßt. "Vermuthlich" fragte sie den Bil= derhändler, "ist es eine Person von üblem Ruse?" "D bewahre der Himmel!" antwortete dieser hastig, "es ist eine Frau, gegen deren Ruf nichts einzuwenden ist." — Und nun suhr er sort sich in Lobeserhebungen über sie zu erzießep, die, weil sie ganz unverdächtig waren, sie leicht über das Zerrbild in seiner Hand trösteten.

Ich könnte noch viel von ihr erzählen, viele kleine Büge, die nur ein geübter Beobachter besmerkt, und die doch oft schnelle, tiese Blicke in das Herz zu thun erlauben; aber manches würde zu sagen unschieklich senn, da der Freund kein Recht hat, die innere Häuslichkeit auch der edeltsen Frau grade vor dem Publikum zur Schanzustellen. Ich hosse genug gesagt zu haben, um die deutschen Journalisten zu beschämen, und jedet Vornrtheil gegen Madame Recamier zu zerstörent.

Möge Sie noch lange des Glücks genteßen, das sie weit mehr ihrem Herzen, ihrer Tugend und Sittsamkeit, als dem Reichthum und der Schönheit verdankt.

## Das

Museum der französischen Denkmähler,

ift jest unstreitig eine der vorzüglichsten Mertwurdigkeiten von Paris. Berg, Geift, Runftfinn, Phantaste, alles wird in Bewegung geset, so bald man dieß Heiligthum betritt. Alegander Lenoir, der von glubendem Gifer befeelte Stifter und Borfteber des Museums, hat, einem von der Regierung erhaltenen Auftrage ju Folge, aus allen zerftorten Schlossern, Lirchen und Rloftern gegen fechebundert frangofische Denkmabler gesammelt, deren manche bis gum sechsten Jahre hundert hinaufsteigen, und deren Zedes ohne Ausnahme entweder durch Runftwerth, oder durch Beobachtung der Fortschritte der Kunft, oder durch die Gefdichte, oder auch nur durch. die entstammte Phantasie des Beschauers, ein hohes Interesse empfangt. Ein aufgehobenes Aloster (des petits Augustins) ist zu Ausstellung dieser Schafe eingeraumt, und bieß antike Loçal sammt seinen Sofen und Garten trefflich beaust worden. Was der heillose Bandalismus der Revolution zerstort ober zerstückelt hatte, das

ist von dem steißigen Lenoir so viel möglich wieder hergestellt worden. Er selbst war überall gegenwärtig, überall geschäftig, und hat z. B. bey der Ausgrabung der Leichname in der Abten St. Denis sehr interessante Bemerkungen gemacht. Viele, dort in steinernen Särgen begrabene (ein Gebrauch, der sich aus den ersten Zeiten der Monarchte herschreibt) wurden noch mit unversehrten Kleidern gefunden, und allerley Geräthschaften neben ihnen, die zu ihrem Gebrauch gedient hatten oder dienen sollten: leider rissen die damahligen Wilden die Rleider in Stücke, und was Metall war, wurde in die Rünze gestragen.

Man tritt zuerst in die vormahlige Kirche, welche mit Denkuchlern aus allen Jahrhundersten, chronologisch geordnet und mablerisch gruppirt, angefüllt ist. Von da gelangt man in ein schauerliches Sewölbe, dessen bemahlte Fenstersscheiben nur ein zweiselhaftes Licht durchschimmern lassen. Hier thront auf unsörmlichen Uisberresten das drepzehnte Jahrhundert. Grob aus Stein gehauene Könige und Königinnen, mit siach zusammengesügten Händen, liegen da auf ihren Särgen in starrer Ehrbarkeit. Alles umgebende, selbst die Fensterschei ben sind aus jener grauen Vorzeit, und es ist unmöglich in der Dämmerung dieser Gräber zu wandeln, oh-

me von einem geheimen Schauer durchdrungen zu werden. — Durch den einer Höhle gleichenden Ausgang tritt man in die gothische Halle, dem vierzehnten Jahrhunderte geweiht, wo abermahls jede Saule, jeder nur als Verzierung gebrauch= te Stein, wirklich ein Uiberrest derjenigen Zeit ist, welche den aufgestellten Denkmählern das Dasseyn gab. Und so schreitet der Beschauer, der Zeit spottend, mit einem unnennbaren Sesühl aus Jahrshundert in Jahrhunderte die in das Achtzehnte hinüber, wandelt endlich durch die Schattenganze des Elyst ums (des ehemahligen Klostergarztens), sieht dort vor einem großen Mann aus der Seschichte, oder verweilt hier an dem Grasbe des liebenswürdigen Lasontaine.

Ich hoffe nicht langweilig zu werden, wenn ich kurz nenne und mit einigen Pinselstrichen bezeichne, was mir besonders aufgefallen. Da steht, wenn man kaum in die Rirche tritt, rechter Hand, ein Altar von Stein; parisische zu Wasser handdelnde Rausseute unter Tibers Regierung, errichteten ihn dem Jupiter. Man erkennt unter seinen Verzierungen Merkur, Bacchus und Venus, und freut sich der Beständigkeit der Pariser, die seiten zu verehren.

Hier, dieser Stein mit griechischer Inschrist bedte zwen liebende Gatten, Philochares und

Limagoren. Reine hochtonende Worte verkundigen ihre eheliche Liebe, aber einfach rührend spricht das Basrelief, auf welchem sie sich traulich die Hand reichen zum Sange in die Unterwelt.

Gruß dem Moschus, Sohn des Mosschus! sind die wenigen Worte die bort ein Grabstein von Parischem Marmor dir zuruft. Sie sind an einen berühmten Dichter gerichtet, der in Sicilien 285 Jahr vor unserer Beitrechnung starb. Reine Schmeichelen entweiht sein Andenken, aber nach zweptausend Jahren grüßt jeder Borübergebende ihn heute noch freundlich: Gruß dem Moschus!

Welche lange Reihe griechischer Nahmen ist auf jenen großen Marmortaseln verzeichnet? Es waren tapsere Manner aus dem Stammt der Erechthiden, die auf dem Schlachtselde sielen. Die Dankbarkeit ihrer Mitbürger grub ihre Nahmen in diesen Marmor, der bald nach Eismons Zode, zur Zeit des peloponnesischen Kriesges, also vor zwentausend drenhundert Jahren aufgestellt wurde. Wer kann diese Buchstaben betrachten, ahne daß die ganze, uns bennahe zur Fabel gewordene griechische Welt vor seinen Augen steht?

—\*) Um so gleichgültiger geht man an dem plumpen

<sup>\*)</sup> Diese bende Marmortafeln sind in das Museum Rapoleon gebracht worden, vermuthlich, weil es keis ne National Denkmähler sind.

pen Gesaß von orientalischem Alabaster vorüber, von welchem eine fromme Tradition'behauptet: es habe ben der Hochzeit zu Canaan gedient. Hilf Himmel! was für Menschen mögen die Hochzeitzgäste gewesen senn, wenn sie diesen Pocal aus Hand in Hand konnten gehen lassen, denn er wiegt wenigstens fünshund ert Pfund.

Lacheind sieh' ich vor einem sonderbaren Grabmahl, welches die Jahrhunderte bis zu einem halben Dugend hinauf zählt. Es wurde Dagobert dem Ersten geweiht, der seine Siege durch Graufamteit und Wolluft besudelte, und seine Rebsweiber un= gerechnet, dren Roniginnen zu gleicher Beit angetraut war; dann aber alle Gunden burch die Erbauung der Abten St. Denis abbufte, und unter die Seiligen verfest murde. Gein Grabmahl ergablt in bochst drolligen Basreliefs, wie es ihm nach seinem Tobe ergangen. Man muß von unten anfangen, wo Dagoberts Leichnam ausgestreckt liegt. Dann folgt ein wenig bober bin= auf ein Boot mit Teufeln, die Dagoberts Geele. zwischen sich haben und martern. Wenn es des Runstlers Absicht gewesen, diese Teufel gräßlich und fürchterlich darzustellen, so hat er seinen Zweck gang verfehlt, denn sie sind alle hochst komisch und : tragen auf menschlichen Leibern Froschkopfe, Sundekopfe und dergleichen. Um anzudeuten, daß der Mensch, den sie da zwischen sich herumzerren, kein

I. Abthl.

eigentlicher Mensch, sondern eine bloße Seele ift, bat der Kunstler die Geschlechtstheile weggelassen. So gang unrecht mag er nicht haben. Satte er auf eben diese Beife den Mangel eines Da= gens andeuten tonnen, fo hatte er wenigstens Alles aus dem Wege geraumt, was den Menschen Seele zu seyn hindert. — Weiter oben erscheinen nebst ein Paar Engeln, ber beil. Denis und der heil. Martin, welche Dagobett in seiner Roth angerufen, und entreißen den Teufeln ihre Beute, woben mehrere Sollengeister mit Frosch= topfen sehr drollig ins Wasser purzeln. Roch bo-Ber steht die Seele zwischen ihren Rettern in ein Tuch gewickelt und Engel berauchern fie. Endlich gang oben knieen die Seiligen vor Abraham und bitten ihn, die Seele in seinem berühmten großen Schoof aufzunehmen. - Auch ein Paar Bildfaulen find noch vorhanden, die zu benden Seiten des Grabmahls standen, die eine ift Dagoberts Gemahlinn Nantilde, die andere Clovis, bender Sobn.

Mit ernstern Gefühlen, Fluch und Segen murmelnd, steh' ich jest zwischen den Grabmahsern Fredegundens und Bertrudens, jene die Mörderin ihres Gemahls, Feindinn Gottes
und der Menschen \*); diese unermüdet beschäfe

De nennt fie Gregor von Touts.

tigt, durch weibliche Sanstmuth ihres Satten tauhen Sinn zu mildern, und seinem Blutdurst jedes Opfer zn entrücken. Fredegundens Sohn Clotar II. war ihr Gemahl, und beyde Grabetnähler hat er errichtet.

Welche wehmuthige Beklommenheit ergreift . inich, indem ich jenes Gemach betrete, deffen Bauart das zwölfte Jahrhundert verkundet? D, diefe Saulen, diese Trummer, gehorten einft dem Paraclet, und in der Mitte dieses Grabmahl es ift Abelards! Es ist dasselbe; welches Peter der Chrwurdige seinem Freunde widmete. Sier liegt Abelard mit gefenktem Saupte und gefaltenen-Sanden, und neben ibm feine treue Beliebte, und die Ropfe dieser intereffanten Gestalten, find Ab. drude die der Bildhauer von ihren wirklichen Ropfen nahm, und - was mehr als Alles, - diefes Grab umschließt wirklich die vereinte Asche der Liebenden! — Abelard! Helvise! ruft der Stein mir zu. Ich lege meine Hand darauf: -Kalter Stein! will ich sagen — und ziehe sie ploplich gurud, denn dieser Stein ist nicht talt! - Eine Inschrift von welcher man behauptet, daß fie Marmontel zum Verfasser habe, ist so einfach fcon, daß ich sie gern abschreibe:

> Hic Sub eodem Marmori jačenť Hujus monasterii

Conditor Petrus Abaelardus

Et abbatissa prima Heloisa,

Olim studiis, ingenio, amore, infaustis nuptiis

Et poenitentia,

Nunc acterna, quod speramus, Folicitate conjuncti.

Hier

ruhn unter demselben Marmor
dieses Klosters
Erster Erbauer Peter Abelard
Und erste Aebtissin Selvise,
Bormahls durch forschenden Geift, Liebe, unglückliche

Und Reu.

Jest, so hoffen wir, burch ewige Eluckseligkeit vereinigt.

Jedes liebende Paar, das so glücklich ist, Hand in Hand die tausend Merkwürdigkeiten von Paris zu besuchen, sollte an diesem Grabe den Schwurder Treue erneuen. Dann mag es im Vorüberges hen einen verächtlichen Blick auf jenen Grabsteits wersen, der die Gebeine des Abbe Adam, Abeslards Versolger, deckte. Dieser blinde Eiserer war es, der als Abt von St. Denis den Philosophen einsperren ließ, weil er gewagt hatte, die unershörte Acherey zu äußern: die Knochen, welche man zu St. Denis als Reliquien ausbewahre, sepen nicht die wahren Knochen des heiligen Denis, des Areopagisten, der nie nach Frankreich gekommen.

Einen neugierigen Blick verdient allerdings jenes Kastchen mit Elsenbein und Schildpatt verziert. Ludwig IX. brachte es, mit Reliquien ansgesüllt, von seinem Kreuzzuge aus Palastina zusrück, und seitdem wurde es in der Sainte Chapelle zu Paris selbst als Resiquie verehrt, obgleich die Basreliess desselben offenbar den Zug der Arsgonauten nach dem goldnen Blies darstellen. — So haben vormahls öfter selbst Obsconitäten aus dem Heidenthum, den Ueberresten der Heiligen zur Einfassung gedient.

Das große Basrelief, welches hier den Blid auf fich zieht, ift aus der Abten St. Denis ge= nommen, und bloß merkwurdig durch feine bigarre Zusammensetzung. Es stellt nahmlich das Lei= den Christi vor, woben auf einer Seite der, heilige Eustachius, und auf der andern die Junglinge im Zeuerofen befindlich find. — Ein anderes, Maria Verkündigung, ist nicht weniger drollig. Die bethende Jungfrau erblickt mit Erstaunen den jungen Gabriel, als ein Stuper jener Beit gekleidet, der aber nicht zu sprechen, wagt, fondern gang bescheiben ein Manuscript aufrollt, welches den 3med seiner Sendung entbullt. Dben ift Gott der Vater mit einem gang verguldeten Gesicht, und aus feinem Munde fliegt der heilige Geist gradewegs zu Maria.

Gern ruht das Auge dort auf der Bildsaule

von weißem Marmor, denn sie verewigen die Züge einer guten Frau, Balentine de Milan, Gemahlin eines Herzogs von Orleans, der 1407 zu Paris ermordet wurde, und dessen Berlust Balentine
nicht ertragen konnte. Sie starb vor Kummer
1408. Ihre rührende Devise war eine sich neigens
de Sießkanne, aus welcher Tropfen gleich Thränen sielen, mit der Umschrift:

Rien ne m'est plus; Plus ne m'est rien.

Jene Statue Peters von Ravarra erinnert an den sonderbaren Tod seines Baters Carl II. Konigs von Navarra, der Bofe, zubenamt. Die rachende Remesis stellte an ihm ein fürchterliches Benspiel auf. Gine Art von Starrsucht übersiel ihn, er konnte keines seiner Glieder bewegen. Da riethen ihm die Aerzte fich vom Ropf bis zu den Fuffen in einen Lailach fest einnaben fu laffen, welches Tuch vorher in Brandwein geweicht fenn musse. Es war Abends beym Schlafengehen, als man ihm diese Urt von Gad anjog. Eine der Rammerfrauen des Schlosses nahte ihm denselben unter dem Kinn fest, und als sie fertig war, mollte fie das übrig bleibende Ende des Zadens abschneiden; da fie aber gerade keine Scheere ben der Hand hatte, ergriff sie das Licht, den Faden abzubrennen, Augenblicklich ftand der gange Rag

nig in Flammen, die erschrockene Kammerfrau lief schrepend davon, und Carl der Bose verbrannte lebendig in seinem Bette.

Diese Marmor = Bildsaule pergegenwartigt die Züge Carls von Orleans, der schon als Ursgroßvater Franz des Ersten, und mehr noch als liebenswürdiger Dichter, Interesse einstößt. Ein Manuscript, welches in der National - Bibliothek auf bewahrt wird, enthält die Früchte seines Genies, pon welchen ich hier eine kurze Prope mittheile.

## Ballade.

Jeune, gente, plaisante et débonnaire!
Par un prier qui vaut commandement,
Chargé m'avez d'une Ballade faire,
Si l'ai faite de coeur joyeusement;
Or la veuillez recevoir doucement;
Vous y verrez, s'il vous plait à la lire,
Le mal que j'ai, combien que hardiment
J'aimasse mieux de bouche vous le dire,

Votre douceur m'a sçu si bien attraire
Que tout Vostre je suis entierement,
Très désirant de Vous servir et plaire,
Mais je souffre maint douloureux tourment
Quant à mon gré je ne vous roi souvent,
Et me déplaist quand me faut vous l'escrire,
Car si faire je pouvois autrement,
J'aimasse mieux de Bouche vous le dire,

C'est par dangier, mon cruel adversaire.

Qui m'a tenu en ses mains longuement.

En tous mes faits, je le trouve contraire.

Et plus se rit quand plus me voit dolent,

Si je voulois raconter pleinement.

En cet escrit mon ennuyeux martyre,

Trop long serois, pour ce certainement.

J'aimasse mieux de Bonche yous le dire.

So zart sang man die Liebe in der Mitte des sunfzehnten Jahrhunderts.

Vorüber an der Bildfaule Isabellen's von Bayern, die, von der Nation verabscheut, auf einer einfachen Bahre, von einem einzigen Priester begleitet, nach St. Denis gebracht wurde. Berweilen wir lieber ben der Bufte des Madchens von Orleans, in deren fanften weiblichen Bugen man vergebens den Muth sucht, durch welchen der Mann der neben ihr steht, auf dem Throne erhalten wurde. Wohl aber fieht man es diesem Manne an, daß er feig genug war, seine Retterinn der Wuth des Fanatismus preis ju geben, ohne auch nur einen Bersuch zu ihrer Befrepung zu wagen. — Hexrlich als Kunstwerk und interessant durch seinen Gegenstand, ift diese knieende Bilofaule Philipps von Villiers l'Isle Adam, desselben Großmeisters des Johanniter-Drdens, der ben der berühmten Belagerung von Rhodus, durch Tapferkeit und Klugheit 200000 Turken widerstand, bis die Verrätheren seines Kanzlers Amaral ihn zur Uebergabe nothigte. Ihm schenkete Earl der Fünste Maltha; als er starb beweinsten alle seine Ritter in ihm den Helden und Vaster. Auf seinen Leichenstein grub man das schöne Lob: Hier ruht die Slückbesiegen de Tugen d.

Dit Chrfurcht betrete ich eine Rapelle, bem Wiederhersteller der Runfte, Franz dem Ersten geweiht. Der Leichnam diefes Biedermannes, fo wie der seiner Gemahlin Claude de France, sind mit taufdender Wahrheit in Marmor nachge= ahmt, und die hier und dort angebrachten Re= liefs interessiren durch treue Darstellung der Kleidertrachten und Kriegsgerathe damahliger Zeit. Ueber dem von sechzehn jonischen Saulen getragenen Gebalte erblicket man abermable bie Bildfaulen des koniglichen Paares, knieend, betend, von lieben Rindern umgeben, und die fteifen Sofund Staatsfleider machen einen grellen Abstich mit der Unisorm des Todes da unten. — Noch einmabl finde ich den Leichnam von da Binci's toniglichem Freunde, funstreich abgebildet in wei-Bem Marmor, und mache leider die Erfahrung, daß schon im sechzehnten Jahrhunderte der Anabenmuthwille des Ehrgeizes eben so rege war als beutzutage, durch Befrigeln mit obscuren Rabmen die heiligsten Denkmabler zu entweihen. Da

baben z. B. ein Hugues Bétauld im Jahr 1580, ein Lormel 1584., n. a. m. sich auf diese schimpse liche Weise an Franz des Ersten Denkmahl versfündigt und verewigt.

Diese schone Saule, mit Lorbeeren und Weinblattern umwunden, trägt auf ihrer Spise das Bild der Gerechtigkeit, und verschloß einst das Herz des edlen Connetable von Montmorency, zugleich mit dem eines Königs, der mit dem Freunde im Tod und im Leben, vereinigt bleiben wollte. Der Inschrift fehlt es wohl an Geschmack, aber gewiß nicht an Herzlichkeit;

Cy-dessous gist un Coeur plein de vaillance,
Un Coeur d'honneur, un Coeur qui tout savait,
Coeur de vertus qui mille coeurs avait,
Coeur de trois rois et de toute la France.
Ci gist ce Coeur qui fut notre assurance,
Coeur qui de Coeur de justice vivait,
Coeur qui de force et de Couseil servait,
Coeur que le Ciel honora des l'enfance,
Coeur, non jamais, ni trop haut, ni remis,
Le Coeur des siens, l'effroi des ennemis,
Coeur qui fut coeur du roi Henri son maître,
Roi dui voulut qu'un Sépulere commun
Les enfermoit après leur mort, pour être
Comme en vivant, deux mêmes coeurs en un.

Obgleich vom König pur in den letten vier Zeilen die Rede ist, so weiß ich doch kaum, wem die Inschrift mehr Shre macht, dem trouen Diener, desgleichen es viele giebt? oder dem lie-

Bey der knikenden Bildfaule des Kanglers René-Birague, (ber mit der abscheulichen Catharima von Medicis in den Blutftromen der Bartholomausnacht sich babete,) murbe ich keinen Aus genblid verweilen, wenn nicht unter feinen gu-Ben der Anblick feiner Gattin mich feffelte. Gekleidet im Costum ihrer Zeit, ruht fie aufweiche Riffen hingegoffen, die runden Wangen in die fleischigte Sand stüpend; ein Buch liegt vor ihr, in dem fie nur flüchtig zu lesen scheint, weil ein niedlicher Schooshund fie nedend baran bindert. Welch ein ruhiges Bild des stillgenießenden Lebens, das nicht abut, wie nahe der tucifch beschleichende Sod ihm sen, und doch durfen wir nur herunterblicken auf das Basrelief ihres Ruhebettes, da liegt diese nahmliche Frau als Leiche. ftarr ausgestreckt, die weichen runden gormen verschwunden, das helle Auge verfunken, das tunftreiche Gewand mit dem einfachen Leichentu= che vertauscht. Diefe Zusammensepung von Le=... ben und Tod macht einen tiefen Eindruck aufden Unschauer, und das Ganze scheint weniger ein Denkmahl, als eine Satire auf das mensch= liche Leben zu seyn.

Wessen ist die Bildsaule, um die ich so oft einen Hausen alterer Franzosen mit gerühr-

seinrich IV., den die Republikaner nie vergessen werden. Aehnlicher als die Statüe sindet man keine Darstellung von ihm; dieß bezeugt Lenoir, der zu St. Denis gegenwärtig war, als man Heinrichs Sarg öffnete, und ihn unversehrt da liegend fand. —

Der Runft zu Chren, aber, trop der pomphaften Inschrift, sich selbst zum Schimpf, knieet hier der Marschall von Frankreich, Albert Gondi, der Carl IX. fluchen und morden lehrte. — Ge= schwind vorüber! ju jener weiblichen Gestalt: Claude Catharina von Clermont Tonnerre, Beschützerinn und selbst Vertraute der schönen Wiffenschaften. Sie war es, die, als die polnischen Gesandten dem Sohne Catharinens von Medicis das Wahldetret gum polnischen Thron überbrachten, ftatt ihrer Gebieterinn lateinisch antwortete, und eine fo zierliche Rede hielt, daß sie den alten Rangler Birague daburch beschämte, ber für Carl IX. geantwortet hatte. Die Inschrift nennt sie: heroina cum quavis prisci aevi comparanda.

Den Rahmen Dominic Sarrede hatte ich nie nennen horen, aber wie gern verweilt mein Auge auf seiner Buste, seitdem ich weiß, wie treu er Heinrich den Vierten geliebt. In der Schlacht von Jory verlor er ein Bein; das hinderte ihn ober nicht, seinem guten Könige serner zu dienen. Sein Schmerz, als Meuchelmord ihm den besten Herrn stahl, war so groß, daß, als er zwen Lasge nach der gräßlichen That durch die Straße de la Ferronerie über den Platz ging, wo sie gesschehen war, er ohnmächtig niedersank, und am andern Morgen seinen Geist ausgab. Man erstichtete ihm zu Ermenonville eine Trophäe von seinen Wassen, und schrieb darunter:

En ce bocage où ton laurier repose

Sur le joli myrte d'amour,

Ton fidele sujet depose

Ses armes à toi pour toujours.

O mon cher, mon bien-aimé maitre!

J'ai déjà, sous ton étendard

Perdu de mes membres le quart;

Te voue ici mon restant être.

Que si d'un pied marche trop lent pour toi,

Point ne faudroit meilleure aide;

Car pour combattre pour son roi,

L'amour fera voler Sarrede.

Das Denkmahl des rechtschaffenen Prasiden=
ten Pibrac aus dem XVI. Jahrhundert ist von
einem Stein bedeckt, der seinen Lebenslauf in lateinischer Sprache und vier französische Verse enthalt, in welche wahrhaftig alle Lebensweisheit eines klugen und ehrlichen Mannes zusammengen
drängt ist.

Dieu tout prémier, puis père et mère honore, Sois juste et devot, et en toute saison, De l'innocent prens en main la raison; Car Dieu te doit là haut juger encore.

Heureux qui met en Dieu son espérance, Et qui l'invoque en sa prospérité, Autant ou plus qu'en son adversité, Et ne se sie en humaine assurance.

Il est permis souhaiter un bon prince; Mais tel qu'il est il le convient porter; Car il vaut mieux un tyran supporter, Que de troubler la paix de la province.

Songe long tems avant que de promettre; Mais si tu de quelque chose promis; Quoi que ce soit, et fust-ce aux ennemis; De l'accomplir en devoir te faut mettre.

benswürdiger erotischer Dichter, der du, von drey Königen geliebt, geehrt, belohnt, im Ueberstuß und Rube starbst. — In Rube? — Schwerlich. Ronntest du jemahls vergessen, daß Diana von Cosse. Brissac, deine reizende Seliebte, von ihrem Semahl in deinen Armen überrascht, ein blutiges Opfer wüthender Eisersucht ward? — Siebt es ein schrecklicheres Schicksal für einen Liebenden? — Ach! und doch hat Desportes Dianen vergessen! Eine Hippolyte, eine Laure haben ihm die Unglückliche bald ersest. — Ich verweise nicht ben seinem Denkmahle.

Aber mit Chrfucht gehe ich an dem Manne vorüber, dessen Leben auf diesem Bastelief die Muse der Geschichte emfig niederschreibt. Es ist der berühmte Geschichtschreiber de Thou.

Den Physiognomen wird jene Statue interessiren, Charlotte Catharina de la Tremonille, angeklagt, ihren Gemahl vergistet zu haben, und losgesprochen vom Parlament. Da dieses Bild außerordentlich ähnlich senn soll, so kann der Physsiognom entscheiden, ob sie mit Recht angeklagt oder losgesprochen worden? Ich glaube das erstere.

Sirardons berühmtes Meisterstück, Richelieus Grabmahl, hatte ich schon vormahls in der Sorsbonne bewundert. Merkwürdig aber ist, und ehrenvoll für den Direkteur des Museums, daß er sein Leben wagte, um dies Kninstwerk den Klauen der Vandalen zu entreißen, und daß er daben durch einen Bajonetstoß verwundet wurde.

Jener irrlandische Jüngling, aus der Fami= lie Douglas, starb im vier und zwanzigsten Jahre auf dem Bette der Chren; ein Frauenzimmer er= richtete ihm dieses Monument, und ließ die vielfagende altfranzösische Inschrift darauf seßen:

Prou de pis, peu de pair, point de plus.

Diese Princes von Conty, deren Schönheit und Tugend im sünf und drepsigsten Jahre der Wett entrissen wurde, zählte kaum neunzehn Jahre, als sie ihren Schmuck verkaufte, um ben einer Hungersnoth die Armen zu speisen. Jart zewissenhaft gab sie alle die Güter zurück, deren Besit ihr nur im Geringsten verdächtig schiene, und die Summe soll sich auf 800,000 Livres beslaufen haben. Herzlich wohlwollend ist der Blick, mit dem man von ihrem Basrelief scheidet.

Aber eine andere rührend erhabene Empfinsbung durchströmt mich, wenn ich das hereliche Denkmahl anschaue, welches Charles le Brun seisner Mutter errichtete. Ein Engel mit der Tubaschwebt über ihrem Sarge, der Ruf zur Ausersstehung erschallt, die Matrone hört ihn, und hebt. den Deckel des Sarges, und steigt, nach langem Schlummer fröhlich erwachend aus dem Grabe. Die Kunst hat der kindlichen Liebe die Hand gesboten; der Ausdruck der Gestalt ist bewundernsswürdig; ein heißes Verlangen nach himmlischem Lichte scheint das Gesicht der Auserstehenden zu verklären.

Dank dir, wackerer Girardon, für die große Lehre, die du hier, auf Louvois Denkmahl, allen Staatsministern gegeben. Die Seschichte, ein offenes Buch haltend, wendet bethrante Augen gegen Louvois, und scheint ihm in ihren Annalen die Stelle zu zeigen, welche seine Grau-samteit gegen die Pfalz vere,wigt.

Die benden französischen Beilen, welche der lateinischen Inschrift auf des Dichters Santeuil Grabe folgen, sind mehr auffallend als verständlich: Cy git le célèbre Santewil! Muses et fous, prenez le deuil.

Diese Melpomene, die sich weinend über Crebillons Buse herabbeugt, erinnert an eine drollige Anekdote. Das Denkmahl war sur die Kirche St. Gervais bestimmt, wo Crebillon bes graben liegt, allein der Priester erklärte, er wers de nicht dulden, daß sein Heiligthum durch ein so profanes Denkmahl entweiht werde, wenn nicht die Muse und Erebillons Büste weggeslassen würden. — So wollte man einst auf dem Theater zu D\*\* die Borstellung von Schillers Don Carlos nur dann erlauben, wenn die Liesbe des Don Carlos zu seiner Stiesmutter weg-

Die schone Inschrift unter jenem Medaillon schreibe ich auch deswegen ab, weil sie d'Alembert zum Versasser hat:

François de Chevert, Lieutenant Général etc. Sans ayeux, sans fortune, sans appui, Orphelin des l'enfance,

Il entra au Service à l'age de XI. ans Il s'éleva, malgré l'envie, à force de mérite, Et chaque grade fut le prix d'une action d'éclat,

Le titre seul de Maréchal de France

A manqué, non pas à sa gloire,

Mais à l'exemple de ceux qui le prendront peur

modéle.

bliebe-

Schont, fromme, oft erhabene Empfindungen gieffen alle diefe Denkmabler großer Manifer .und trefflicher Frauen in den Busen jedes gebildeten Menschen, der zwischen ihnen herum wandett; aber wehmuthig = schauerlich werden diefe Gefühle, und unwillführlich breiten die Arme fich aus zu umfassen, wenn man im Glesium hier und dort die Afche seiner Lieblinge wirklich wieder findet, die Afche der Manner deren Schriffen oder Thaten man von Jugend auf im Berzen trug. Da feb ich ein Grabmahl mit komischen Masten verziert, es umschließt Molieres Uiber= Die einfache Inschrift sagt: Moliere et reste. Thalie reposent dans ce tombeau. Das San= ze ist mit Myrthen, Rosen und Cypressen um's geben. hier ruht jest der Unvergefliche, dem der Erzbischof von Paris ein ehrliches Begrabnis verfagte. — Dieser Sarkophag birgt René Deseartes Asche, die von seinem Freunde Dalibert aus Schweden, wo er ftarb, gurud in fein Baterland gebracht wurde. — Unter diesem Steine ruht Lafontaine. - 3wen Basteliefs stellen zwen feiner lieblichen gabeln bar. Sier lieft man: Jean Lafontaine est dans ce tombeau und bort: Jean s'en alla comme il étoit venu; die ersté Beile der Grabschrift, die er sich selbst seste.

Hean s'en alla comme il étoit venu, Mangeant le Fonds avec le revénu, Tint les trésors chose peu necessaire. Quant à son temps, bien sut le dispenser: Deux parts en fit, dont il soulait passer, L'une à dormir, et l'autre à ne rien faire.

Jener Stein deckt Boileau's Reste. Drey Zeilen aus einer seiner Episteln sind darauf gesgraben:

Ainsi que mes chagrins, mes beaux jours sont passés Je ne sens plus l'aigreur de ma bile prémière Ét laisse aux froids rimeurs une libre carrière.

Hier ruht Mabillon, der gelehrte Kritiker und Diplomatiker, dort Montfaucon der große Antiquar.

Wie könnt' ich ausdrücken was ich empfunden habe, unter den Schatten wandelnd, welche
diese ehrwürdigen Gebeine umschweben? — Senug,
es gab keinen merkwürdigen Mann in Frankreich,
an den man nicht in diesem Museum erinnert
würde, und wäre es auch nur durch eine Büste,
deren unzählige sind. Hier Michael Montaigne,
Gülly, Rotrou, Corneille, dort Kacine, Quinault, Fenelon, Lenostre; hier Bossuet, beyde
Ronsseaus, Destouches, dort Heloise und Abelard,
Ludwig XVI. und Marie Antoinette; hier Moris von Sächsen, Montesquien, der hundertjährige Fontenelle und der deutsche Winkelmann,
dort Helvetius, Piron, (mit der bekannten In-

schrift: Ci git qui ne fuit rien: pas même Academicien) du Belloy und Voltaire mit der Unsterschrift von Lebrun (dem Konsul?)

O Parnasse! Frémis de douleur et d'effroi: Pleurez, Muses, brisez vos lyres immortelles; Toi dont il fatigua les cent voix et les ailes, Dis que Voltaire est mort, pleure et repose-toi.

Hierschrift: Il préséra les muses aux Syrenes.

Welch' ein Genuß' für ein denkendes, empfindendes Wefen, allüberall vor den abnlichen Bildern der Manner gu fteben, die Großes thaten, oder Schones fagten, oder Rusliches erfanden; gleichsam eines Jeden perfonliche Befanntschaft zu machen, und in feinen Bugen zu spaben, ob, fie mit feinem Geiste verwandt find? - Unendlich kostbarer find freylich die Runstschäße im -Museum Napoleon, und der einzige Apoll von Belvedere mag in Ruckficht auf Kunft bas gange Museum der frangofischen Denkmabler aufwiegen; aber — Bewunderung erwarmt felten das Berg, und hat meiner Phantafie wenigstens nie ein so schwelgerisches Mahl bereitet, als ich unter den Grabern und Denkmablern großer Manner gefunden.

Sehr loblich ist des Stifters Bemühen, das

ganze Local von innen und außen in Einklang zu bringen. Da ist z. B. der ganze Vorhof, durch welchen man in den ersten Saal tritt, mit Portiken des alten Schlosses Anet verziert, welches Heinrich der II. für seine Beliebte Diane von Poitiers bauen ließ. — Die gemahlten Fenstersscheiben sind, wie schon erwähnt, immer mit den Denkmählern aus einerlep Zeit. Man sindet schösne Kunstwerke, z. B. ein Ecce homo von Albert Dürer darunter.

Das sen genug von dem neuen Vorzug, den Paris durch Lenoris Enthusiasmus sich erworben. Jeder Reisende wird gewiß in den ersten Tagen seines Aufenthalts zu den petits Augustins eilen. Es ist da noch sehr viel zu sehen, wovon ich nicht ein Wort erwähnt habe, und ein Kunstenner der beurtheilt, wird noch zwanzig Mahl mehr davon sagen können, als ich, der ich bloß empfand.

## Das Museum Rapoleon.

## 1. Gemablde = Gallerie.

Ehe ich ein Wort siber diesen reichsten Kunkschaß auf dem ganzen Erdboden schreibe, muß ich mit den Lesern mich über das verständigen, mas fie von meiner Beschreibung zu erwarten ba= ben. Ich muß nahmlich das traurige Bekenntnig ablegen, daß ich so unglücklich bin, zu allen Aunstwerken mein Gefühl mitzubringen; und fogar immer zuerst mein Gefühl. recht gut, und habevon unserer gewaltigen neuen Soule oft gehort, daß ein Runftmert gar nicht auf das Gefühl wirken darf, und muß: daß es ein elendes Machwerk ist, sobald es dergleiden thut; daß es die Ratur nicht nachahmen oder gar erreichen darf, weil es sonst unausstehlich gemein ift; daß es vollig gleich viel gilt, an welchem Gegen fande die Kunst sich übt, u. f. w. Alle diese schönen und einleuchtenden Wahr= beiten bin ich so ungludlich, mit einem Ohr zu boren, und zu dem andern wieder herausgehen zu

Kaffen. Ich frage nicht vorher: von wem ist bas Bild? Ift es auch alt genug, um es enthusiastisch loben zu durfen ? Ift in der Zeichnung gar Kein Fehler? Und ich frage auch nie: welchen Eindruck soll das Bild nicht machen? Sondern ich frage: welchen macht es? weil ich so pers fockt bin, mir einzubilden, der Mahler habe es gemahlt, um diesen oder jenen Gindruck auf ben Beschauer hervorzubringen. Aus allen diesen meiner gemeinen Ratur anklebenden Gebrechen folgt nun, daß der Lefer durchaus teine Runft= urtheile von mir zu erwarten hat. Ich will und werde nichts anders thun, als erzählen, was ich gefehen, und welche Empfindungen das Gefer bene in mir erregte. Daber werde ich oft ben Begenständen verweilen, die manchem untergeordnet icheinen, und ben andern vorüberschlupfen, über die manche ein großes Gefchren erheben. Dit gutem Borbedacht habe ich feinen von den vermaledenten Runftfennern mit mir genommen, die, mit der Doppellorgnette vor den Augen, nichts weiter zu thun wiffen, als dem unbefangenen Befcauer jeden Genuß zu verfummern; oder binwiederum ihn zwingen wollen, zu genießen, mofür nur ihre bohere Offenbarung ste empfänglich macht. Das einzige, mas ben meiner fundigen Einfalt mich noch ein wenig troftet, ist Leffings Ansdruck in' Emilia Galotti: "hinweg mit dem, "der erst vom Mahter lernen will, was schön ist."
— Ja, der gute Lessing wurde heutzutage auch kein großes Gluck mit seinen Kunstwerken machen, denn vom Lacry mas mußte er lernen, wie er den Rathan hatte schreiben sollen.

Benug gur Ginleitung. Die Runftjunger und Rasenrumpfer mogen das ganze Rapitel über= schlagen. Wir treten in den ersten Saal; er enthalt Früchte der Eroberung aus Benedig, Florenz, Reapel, Turin und Bologna. Die Phantafie ergreifend ift die Guhnung eines unwillführlichen Berbrechens des beiligen Julian. Der arme Mann hatte das Unglud gehabt, Bater und Mutter gu morden, weil er fie in seinem Bette fand, und durch die Racht getäuscht, glaubte, es mare feine grau mit ihrem Liebhaber. Um die Gunde abzubufen, floh er mit feinem Weibe an das Ufer eines rei-Benden Stromes, über welchen ju fegen febr gefahrlich war; hier grundete er ein Hospital für die Armen und Rothleidenden. Ginft mitten im -Winter, um Mitternacht, bort er am jenfeltigen Ufer eine flagende Stimme, er eilt hinüber, und findet einen armen Aussassigen, tragt ihn durch den Fluß, versucht ihn zu erwarmen, und, da ihm das am Feuer nicht gelingt, legt er ihn in fein eignes Bett. Ploglich umgibt himmelsglanz den Kranken; er versichert den frommen Wirth,

daß durch dessen gasistene Barmherzigkeit nunmehr sein Verbrechen getilgt sen, und verschwindet. Der Mahler (Allorie aus Florenz im XVI. Jahrhundert,) hat den Augenblick gewählt und trefflich dargestellt, n.o der heilige Julian dem Armen aus dem Boote hilft.

Eine heilige Familie von Andreas del Sarto ist unaussprechlich lieblich; aber in Wehmuth verfinket man mit einer knieenden Zigur, (von dem Romer Zeti.) Sehr deutlich fagt ihr Blick, der auf einem Todten = Ropfe ruht: ich habe Alles verloren! - Selenens Ent= führung von Guibo Reni ift ein schönes, aber lacherliches Bilb. Last sichs wohl denken, daß bey einer hastigen Entführung die Seliebte an alle ihre Rosibarkeiten, und sogar an ihr Schoos= hundchen denken werde? Auch mag es im ge= meinen Leben wohl oft vorfallen, daß die Ram= merjungfer weit hubscher ift, als ihre Gebieterinn, aber auf dem Bilde hatte Guido Reni fich davor huten follen. — Wer es für gleichgiftig balt, an welchem Gegenstand fich die Runft ubt, der mag den Bettler von Murillo bewundern, der sich das Ungeziefer absucht; ich kehre ihm den. Rucken und ladle im Borubergeben über eine bei= lige Familie desselben Mahlers, auf welcher der fleine Jesus mit dem Rofen franze fpielt. In tiefen Ernft verliert fich aber mein Lacheln, wenn

ich mein Auge auf das schöne Bild Carls bes Ersten, enthaupteten Ronigs von England, richte. Ein Hollander, Mytens, hat ihn im 27sten Jahre gemahlt. Allerdings macht diefes Bild in Paris noch einen ftartern Eindrud, als in Inrin geschehen senn mag, wo man es - er obert hat. - Die hochzeit zu Canaan von Paul Beronese, ist in vielen Rucksichten merkwurdig. Erstens: weil es mohl eines ber größten Gemahlde ift, die auf der Belt existiren; zwentens: weil der Mahler viele Partraits beruhmter und unberühmter Personen seiner Beit darauf angebracht hat: der Brautigam 4. B. ift ein gewisser Marquis Gudfto, die Braut Frang des Ersten Gemahlinn, neben dieser fist Franz der Erste selbst, und neben ihm die Koniginn Daria von England. Hierauf folgt sogar der turkische Kaiser, Soliman der Zwente, und dam eine Frau mit dem Zahnstocher, die Gemahlim des Marquis von Pescaire. Raiser Carl V. hat einen etmas unbequemen Plas, wo die Tafel einen Winkel macht, darum ist er nur im Profil ju schauen. Mehrere Cardinale und Monche, Freunde des Mablers, figen und fteben. interessant ift endlich der Chor der Musikanten, unter welchen Berongs die berühmtesten venetiag nischen Mahler seiner Zeit dargestellt hat; et filbst spielt has Violoncell. Sehr drollig sind

die Berfieße gegen die Chronologie. Die Muftkanten geigen nach Roten, Carl ber V., prangt mit den Orden des goldenen Bließes u. s. w. Dies Gemahlde schmuckte vormahls den Speisesgal von St. Georg zu Benedig, und der Mahler hat weniger dafür empfangen, als hentzutage ein einzelnes gutes Portrait oft tofet, nahmlich nicht mehr als neunzig Duta= ten. - Großes Bergnugen gewährt ein Bild von Rubens, auf welchem er fich selbst und seine liebsten und berühmtesten Freunde dargestellt hat. hier ift hugo Grotius, der biedere Weltweise; mit dem hunde, welchen er liebte. Reben ihm Juftus Lipsius, der berühmte Professor gu & dwen; die Bufte Geneça's hinter ibm deutet vielleicht auf seine Schriften über den Stoicismus, so wie die Tulpen anzeigen follen, daß er in seinen Erhohlungsstunden diese damable neue Blumen eifrig kultipirte. Der große Mahler selbst und sein Bruder vollenden die interessante Gruppe. — Aber nicht weit davon bangt ein zuruckfoffendes Gemablde, von Sebastiano del Plom. bp. Die beilige Agathe nahmlich, die ganz bubsch gewesen senn mag, hat die Liebe eines Gouverneurs von Sicilien verschmabt, und zur Strafe werden ihr die Warzchen vom schönen Bufen mit Bangen heruntergetniffen. Wie kann die boch ft & - Aunst an solchen Gegenständen Vergnügen ge währen?

Ich trete in die eigentliche Gallerie. Sie ift nicht weniger als vierhundert Schritt lang, und follte nachstens noch um ein Paar bum dert. verlangert werden; denn der Bretterverschlag am Ende der Gallerie birgt noch eine weite Strede, und ift über und über mit Gemahlden an' gefüllt, die an den Wanden übereinander lehnen und noch nicht haben geordnet oder restaurirt werden konnen. - Die frangofische Schule macht rechter Sand den Anfang. Man bewnndert sogleich mehr als zwanzig große Bilder von Charles le Brun, unter welchen mir besonders das Zelt des Darius gefallen hat. Rach ber Schlacht, in welcher Alexander den Darius überwand, tritt der Sieger, bloß von seinem Liebling Bephastion begleitet, in das Belt der perfischen Prinzestinnen. Spfigambis, des Darius Rutter, wirft fich bem Gunftling zu Fußen, weil fie, durch die Pracht seiner Ruftung getauscht, ibn für den König nimmt. Ihren Irrthum gewahrend will fie ihn entschuldigen. "Lein Jerthum," fagt Alexander, "er ist mein zwentes 34." — Reben Spfigambis knieet des Darius Gemahlinn, dem Ueberwinder ihren Sohn entgegen haltend. Die weinende Statpra und ihre jungere Schwester (des Darius Tochter), ein großes Gefolge von

Frauen, Prieftern und Berfchnittenen, fullen ben übrigen Raum diefes herrlichen Bildes. - Gehr Heblich ift Lebruns Geburt Christi, wo die drepfache Beleuchtung einer Lampe, eines Feuerbeerdes und der himmlischen Glorie, einen bochft mablerischen Effett hervorbringt. — Saft noch lieb: lider ift die heilige Jungfrau mit ber Weintraube, (von Mignard) also genannt, weil die Mutter dem Rinde eine Traube hinreicht. - Der heiligen Jungfrauen mit dem Jesuskinde findet man in allem ein Paar bundert in diefer Gallerie, und, fo foon der Gegenstand auch sepn mag, so kehrt er doch viel zu haufig wieder. - Grauen erregend ist die Gundfluth pon Poussin. Man mochte in diese Wellen springen, um die arme Familie zu retten, die ba vergebens dem Tode zu entrinnen strebt. — Theolon ift ein unberühmter Rahme, aber er verdiente wohl berühmter zu fenn, wenn er mehrere Bilder binterlaffen hat, von gleichem Werthe als den Ropf einer alten grau, den ich für vortrefflich halte. - Bon Bandyts lebendigen Bildern'ift hier eine große Sammlung, und keines darunter, das nicht seinen Ruhm bewährte. Vor allen gefiel mir ein ex Voto, wo die Darbringer des Ge= lubdes; Mann und Frau, por ber heiligen Jungfrau knieen, und das Jesuskind sie himmlisch,

freundlich aufnimmt. Himmlisch, sagte ich? Rein ein wenig ir disch, denn der kleine Christus läßt sich herab, dem Manne den Bert zu streicheln.

Da hangt ein Portrait, bon einem Deuts schen Rahmens Faes gemahlt, ein abnliches Portrait, wie man fagt; wer sollte aber wohl in dieser Physiognomie den Protector Cromwell suchen ? - Biel leferlicher haben Solbein oder die Ratur, das Geficht des Ranglers, Thomas Morus geliefert. Diesem Manne traute ich es zu, daß er seinen Racken kaltblutig unter das Beil gebogen. — Noch ein Paar andere Bilder von Holbein, ein janges Weib mit dem Schlener, die Sande über den Anieen verschrankend, und Erasmus, Verfasser des Lobes det Narrheit, werden jedem wie mir Bergnügen gewähren. Goll aber das Vergnügen in herzliches Laden übergeben, so trete man vor das Bob. nenfest (fête des rois) von Jordans. Man fann, ohne mit zu lachen, es durchaus feine Dinute mit ansehen, wie die fummtlichen Gaste ladend auf den trinkenden Bohnen = Ronig schauen. - Sehr unbefriedigend ist mir Lairesse's Serkules zwischen Wollust und Tugend vorgekommen, und fehr komisch eine bicke Benus Rembrande's, in flamandischer Tracht, mit sobnen großen Ohrringen. Wahrlich waren dem Jungen, der vor ihr steht, nicht ein Paar Flügel angeleimt, keine Seele wurde errathen, daß er einen Amor vorstellen soll. Da lob' ich mir das herrliche Familien gemahlde des wenigen berühmten Ostade. Drey solche Rembrandtische Benus gab' ich dafür hin.

Ein kleines, von der Zeit gemishandeltes Bild soll ein Euruier vorstellen und Rubens zum Berfasser haben. Es gehört eine starke Einsbildungskraft dazu, sowohl den Gegenstand als den Verfasser zu erkennen. — Du, mit dem sansten Geschicht, Elisabeth von Bourbon, Gesliehte des Don Carlos; mehr noch als Anbens. Pinsel macht Schilkers Meisterwerk dich mir interessant, und nur jene lebhaft dargestellten stillen Freuden der Hauslicht von Grech, können meinen Blick von dir abziehen. Man hänge dieses Bild neben das der heil. Agathe, der die Brustwarzen abgeknissen werden, und frage sich dann, ob, man lieber Steen oder Seba-stian o's Freund seyn möchte?

Sehr dramatisch hat Terburg eine etwas sodere Scene behandelt, wo ein dicker Soldat, ein jovialischer Zechbruder, einem Madchen Seld biethet, das zwar verschamt die Augen nieder= aber das Seld nicht ausschlägt. — Das Portrait ei= nes alten Hausmeisters der Mahler-Academie zu Antwerpen (von Cornelius Vos) ist von einer hin=

reißenden Wahrheit; und die Micheline (von Barocci) von einer unaussprechlichen Lieblichkeit. Sat diefe icone Pilgerinn wirklich fo ausgesehen, fo wird ihre Heiligkeit fie schwerlich vor profaner Liebe geschüßt haben. - Um foremporender ift abermahls das Martirerthum der heil. Placida und der beil. Flavia von Correggio. Gott! welch' eine gemeine Gestalt hat hier diese beil. Blavia. - Der Blu'd Gottes über die erften Eltern, von Domenichino, erregt Lachen flatt Schauber. Ein großer Saufen Engelein tragen den lieben Gott in den Wolfen, der gang gewiß berunter fallen murbe, wenn ibm die Engelein nicht überall die Sande untergeschoben batten, besonders unter die Posteriora. - Die Etmordung der unschuldigen Rinder ift abermahls einer von den Gegenständen, bep welchem felbft Guido Reni's Rahme mich nicht festhalten kann. Roch obendrein bat der fonft fo große Mahler eine sehr geringe Kenntniß des Mutterhergens verrathen, und aus feinem Gegenstande gar nicht ben Bortheil gezogen, den er daraus hatte ziehen konnen. Die Mutter thun nichts als fliehen und schrenen; teine bittet, keine wehrt sich. Das lettere besonders durfte durchaus nicht vermißt werden, da ja das schwächste Suhn seine Jungen gegen einen Adler pertheidigt. 3ch erinnere mich in Wien, ich glau-

be in ber fürstlichen lichtenfteinischen Gallerie, ein Semablde berfelben Greul, ich weiß nicht mehr von welchem Meifter gefeben ju haben; es mat weit richtiger gedacht als dieses. Die Sand einer verzweifelnden Mutter, der eben ihr Rind durchbohrt wurde, gerfleischte da in demfelben Augenblickt die Backe des Morders. Es war groß. lich schön und mahr. — Wer Davids berühmtes Gemählbe die Sabinnerinnen gesehen bat, der werfe hier auch einen Blick auf dieselbe Gefdichte von Guereini behandelt. Man fieht auf den ersten Blid, daß der lettere gar tein Dichter war; wer fann aber jemahls ein großer Mahler werden, ohne Dichter zu fepn ? wenn man die benden Bilder in Gedanten mit einander vergleicht, so kommt es einem por, als habe unser Opernschmidt B - s auch einen Wallenstein schreiben wollen. - Die Rudtehr des verlornen Sohnes von Spada hat großen Reiz für mich; besonders die Gestalt des Sohnes, dieses lebendigen Bildes von Mangel und Rene. — 3mep weibliche Portraits von Leonards da Binct feffeln unwiderstehlich. Das Gine ftellt die unglud's liche Anna Bolenn bar, und interessirt durch das Schickfal des Deiginals noch, mehr als durch bie Kunst. Das Andere ist Mahame Lise, Gattinn eines florentinischen Edelpaanns. Sollte ber himmel einmahl wirder eine heilige Jungfrau

brauchen, so kann er durchaus keine andere Gestalt wählen als diese. — Zwey Jünglinge von Raphael, beyde denkend, sind vortresslich, und gaben mir eine weit höhere Idee von dem großen Meister als sein heil. Michael wie er den Teusel besiegt. — Ich schließe mit Guercini's Mars, Venus und Amor, wo lesterer seinen Pfeil, muthwillig drohend, eben im Begriff steht abzuschieste, wo der Beschauer getäuscht alle Augenblische den Pfeil in seinem eignen Herzen erwartet, und sich doch nicht entschliessen kann dem Schusse auszuweichen.

Das ift ungefähr alles was mir gang besonders Vergnügen gemacht hat. — Wie? bor' ich-fragen, nicht ein Wort mehr von Rubens, von dem doch mehr als funfzig Bilder hier auzutreffen? nicht ein Wart von Bernets der Ratur gestohlnen Landschaften? nichts von fünf und zwanzig Albano's? und eben so vielen Aunibal Carraccio's ? nicht einmahl eine Splbe von Dolmenichino's berühmter Communion des beil. hieronymus? u. f. w. - Richts von alle dem. Ich habe ja meine Schwachheit bereits gestanden. Was ich bloß mit Runftfinn beschaue, und, wenn man will, auch bewundere, das grabt fic nicht in mein Sedachtniß, ich kann nichts davon wieder erzählen. - Bas die Landschaften betrifft, so hege ich da wieder meine eigene Reperep. Zwar find mir die gemahlten Landschaften weit lieber als die beschriebenen, und Bernet und Hadert (von dem hier aber nichts ist) reisen auch mich oft zu staunender Bewunderung hin, aber — es bleibt mir kein Bild in der Seele; es ware denn daß die Landschaft durch eine Seschichte belebt würde, denn sur mich ist nun einmahl Geschichtsmahleren das Höchste und Einzige in dieser Kunst!

Shade daß der Catalog der Gallerie so sehr mangelhaft ist. Biele Bilder haben ganz salsche Numern und viele gar keine. — Mit der Frems den Rarte in der Tasche kann man diesen herrs lichen Kunstempel sast täglich besuchen, und da er den Sinheimischen nur an gewissen Tagen offen sieht, so hat man den großen Vortheil ganz ungestört darin herumwandeln zu dürsen. Allein ist man zwar nie, sondern siets umgeben von jungen lernbegierigen Künstlern, auch Künstlerinnen, die hier und dort, hoch und niedrtg, auf ebener Erde, und Gerüsten sien, um zu lehrreicher Uedung die Meistersinde zu copiren.

## 2. Beichnungen.

'Wenn man aus der großen Gallerie wieder in den Sallon tritt, so öffnet sich gegenüber eis ne andere Thur, und ladet in den Saal des

Apollo, der gleichfalls ungeheuer groß ift, und eine unendliche Menge von Driginalzeichnungen, untermahlten Stiggen, Cartons, Souachen, Paftells, Email-Mablerepen, Miniaturen, etruseischen Befen u. d. gl. enthalt. hier werde ich mich noch kurger faffen, denn das Meifte ift in der That nur für den eigentlichen Runstkenner, und ich gestehe aufrichtig, daß, so herrlich mir auch z. G. Raphaels Soule von Athen in der Ausführung porgetommen, doch die bloße Stigge (die seltene Krone dieses Rabinets) nur einen geringen Eindruck auf mich gemacht hat, ungefahr so wie die stigfirten Schauspiele in Leffings nach. gelassenen Schriften. — Da ift eine Zeichnung mit der Zeder von Passarotti, ein Schiffer, von Homers Genie entzuckt, bittet den Dichter, ihn auf seinen Reisen zu begleiten, und Somer spielt ihm ein Studden auf der Beige vor. — Da find ein Paar schone Basreliefs in Wachs gearbeitet, aus der italienischen Soule. Jupiter, wie er die Titanen gerschmettert, und Diana, wie sie bie Kinder der Riobe todtet. Sowerlich laßt fich wohl diese Annst hoher treiben. — Da ist eine liebliche Zeichnung von Raphael: Alexander biethet Rozanen seine Krone dar. Liebesgotter wimmeln um ihren Puptisch, und andere spielen mit der Ruffung des entwaffneten Belden. Besonders artig und drollig ift die Idee, da ein Liebesgott in Alexanders Sarnifc gefchlupft, Ropf und Arme herausstreckt, und so auf dem Bo-Den herumtriecht. — Ich bin eben sonft tein Lieb. haber von Allegorien, aber hier hat Raphael eime hinterloffen, die er, wie man fagt, dem griedischen Mahler Apelles nachgebildet, und die, abgefeben von ihrem hohen Runftwerth, auch dem Dichter Chre macht. Der Gegenstand ift die Bere Ieumdung. Apelles (so erzählt Lucian) wurde von einem Verlaumder angeklagt, daß er sich in einer Verschwörung gegen den Konig Ptolomaus eingelaffen, und rachte fich folgender Gestalt: Er mablte die Leichtglaubigkeit mit Midas. ohren figend zwischen Unwissenheit und Argwohn; fie empfing fehr freundlich die Ber-I aum dung, welche als ein fcones reichgeschmudtes Weib dargestellt ift, einen geuerbrand in der Hand trägt, und die Un fould ben den Saaren nach fich foleppt. Diefe hebt Mugen und Sands gen Simmet, seinen Bepstand er flehend. Ihr folgt der Reid, schielend, bleich, entsteischt; er hat arven Gefährten ben fich, Betrug und Arglift, die unaufhörlich bemuht find, ihn zu pugen. Gang gulest kommt die Reue im Trauergewande, der sich ploblich die himmlisch schone nackte Wah rheit zeigt, ben deren Andlick die Reue fich die

Haare ausreist und die Finger gernagt. — Die Ausführung dieser Zeichnung ift ganz vortrefflich. Bielleicht mare aber die Allegorie noch mahrer, wenn fatt der Leichtglaubigkeit die Schaden. freude auf dem Thron faße, denn diese ift es eigentlich, die der Berlaumdung immer willig entgegen kommt. Die Leichtglaubigkeit mußte jedoch mit unter den hofdamen fenn. - Das Leiden Chrifti von Albert Durer zeichnet fich durch Reichthum und erstannlichen Fleiß aus; so wie ein armer Betrübter von Lucas von Lenden, durch große Wahrheit. - Runftreich ift ein Relief von Elfenbein, von van Opstal, den Raub der Sabinerinnen darstellend, und finareich Lebruns Beichnungen von Menfchen= und Thiertopfen, durch welche er die Aehnlichkeiten der Menschen-und Thierphysiognomien ju beweifen facte. - Gine furiofe 3dee hat Po u ffin gehabt, als er einen Philosophen zeichnete, der feine Wiffenschaftslehre auf dem Rucken eines Junglings niederschreibt. — Meußerst interessant sind die in große Rahmen gefaßten Rin i as thren, weil fie fast Alle berühmte Personen dar. ftellen. Sier findet man (von lauter guten Deiftern) Peter den Großen, Madame de Maintenon, Ludwig den XIV., den Dich. ter Boitüre, die Kaiserinn Maria Therefia, nedender bubiden Gartnerstochter

von Meudon, Ludwigs Geliebte, Rinon Lenelos neben dem Cardinal Richelieu, die Frau von Sevigné, die Königin Christine von Soweden, die Dichterin Deshoulieres, und noch hundert andere. — Mannigfaltig find and die Aunstwerte in feinen Steinen aus der betannten Manufaktur von Alorens; fieben pradtige Tafeln von Porphyr, Marmor und Lapis laguli, in welche Ziguren von Corallen, Muscheln, Basen u. d. gl. vortrefflich eingelegt find. Auf gleiche Weise find ber Safen von Livorno, Tempel, Grabmähler u. f. w. dargestellt. - Die etruscischen Basen find von großem Werth, aus der Bibliothet des Batican - erobert, und fast. Alle von Wintelmann, Pafferi und Montfaucon beschrieben.

## 3. Gallerie der Antiken, Statuen, Buften, Basreliefs.

Ich endige wie ich angesangen habe, das beißt, ich theile mein Gefühl so gut ich kann dem Leser mit, und verwehre Niemanden ein and esres Gesühl oder anch gar keines daben zu haben. Beym Eintritt in diese Gallerie der Antiken ähnelte meine Empfindung (obwohl nur schwach) derjenigen, welche ich zu haben pslege, wenn ich

unter dem klaren gestirnten Himmel stehe. Mit ein ner rührungerpressenden Shrsurcht sieht man ploglich unter drittehalb hundert der herrlichsten Denkmähler des griechischen und römischen Alterthums, Da ist ein Saal den Raisern geweiht, ein anderer den berühmten Männern; dieser dem Laocoon, jener dem Apoll, und der Dritte den Musen, weil die herrlichen Darstellungen der genannten Wesen die pornehmste Zierde derselben ausmachen.

3d will herumspazieren und erzählen. Da steht eine herrliche Diane, aus parisischem Marmor, die schon seit Heinrich des IV. Beiten in Frankreich, und pormahls das einzige große Aunstwerk mar, welches Frankreich befaß. Sie scheint zornig, und greift nach einem Pfeile, um ein Reh zu beschüßen, das unter ihren Bogen flieht, Man will Familien-Aehnlichkeit zwischen ihr und ihrem Bruder, dem Apoll von Belvedere bemerkt haben. — Ich gehe weiter gu der Bildfaule Julian des Abtrunnigen, und vermeile langer por ihr, wie por Dianen, auf die Gefahr von Kennern verlacht zu werden, Jene beschäftigt nur meine Phantafie, diese meis nen Geist. Sey mir gegrüßt, großer, oft verkannter und von fangtischen Christen mit einem gehäffigen Bennahmen gebrandmarkter Beld! Dei-At Tugenden, deine Philosophie, dein Ungluck,

haben dich auf ewige Beiten jum Gegenfand ber Werehrung jedes unbefangenen Menschen erhoben, Die Aehnlichkeit des Kopfes mit Medaillen verglichen, foll sehr groß fenn. Defto beffer! Es frence mich, daß Julian so ausgesehen hat. Man glaubt, Paris habe noch zu den Lebzeiten des Raifer, Diese Statue in Griechenland verfertigen laffen, um fie ju Chren eines Selden aufzustellen, der Paris liebte, in deffen Mauern den Purpur genommen, es verschönert, gu einer Hauptstadt erhoben, und den Grund gu seiner funfe tigen Große gelegt hatte. Die Statue lag übrigens vergeffen in der Werkstatt eines Bildhauers, dem das Souvernement fie für des Mufeum ablaufte, - Vorben por diesem eben so eitlen als grausa: men Rero, der hier als Gieger in den griechischen Spielen sich darstellen ließ, pine Chre, die er bekanntlich bober fcogte, als das Diadem, Auch sein Lopf ist shulich, aber geschmeichelt hat ihm der Bildhauer, veredelt hat er die gemeinen Züge. - Ha, jeue eologalische Melpomene, nicht weniger als zwölf Zuß hoch, zieht doch wohl die Blicke haupsächlich nur durch ihre Große an fich, und ist allerdings, was ben Um fang betrifft, das merkwürdigfte Ueberbleibsel des Alterthums. Sie zierte ursprunglich nebft acht ihrer gleichen Schwestern bas Theater des Pompejus. — Ein trefflich erhaltener Sarkophay vergnügt durch seine kumstreischen Basreliess, vorne die neun Musen, an bensen Seiten Callidpe, die Muse des epischen Gedichts, mit Homer; und Erato, die Muse seichen Gedichts, mit Homer; und Erato, die Musers halten. — Ein ruhen der Faun mar mir deshalb merkwürdig, weil er in einem Landhausse des guten Marc Auxelausgegraben worzben, der sich vielleicht oft daran größt hat. Dann hat er auch einen sehr hohen Kunstwerth, weil man aus guten Gründen vermuthet, es sez eine Copie in Marmor des Faun von Brous de des Praxiteles, der in ganz Griechenland so berühmt war, das man ihn nur peribosetos, den Berühmten nannte.

Ariadne auf dem Felsen von Raros schlummernd, wird wohl nicht auf jedermann
einen so starken Eindruck hervorbringen, als sie
auf mich gemacht hat, denn es ist die nähmliche Bildsäule, die unter dem Rahmen Cleopatra dekannt ist, (ein Irrthum, zu welchem ein Armband
in Form einer Schlange Gelegenheit gegeben,)
die nähmliche, von welcher eine treffliche Copie
auf der Treppenruh im Michailowschen Pallast
stand; die nähmliche, vor der ich Paul den Ersten zwölf Stunden vor seinem Tode zum letzenmable sah und sprach. Die Erinnerung an ihn
wurde um so lebhaster, da der Herrscher, in dessen Lande ich mich eben befand, ihm in somanden Studen gleicht. --

3ch gestehe gern, daß der Inhalt des Saals der berühmten Manner mich weit mehr interessirt hat, als die Bildsaulen aller Götter und Gottinnen. Sier findet man Beno, das Saupt der Stoifer, und Demosthenes, den Burften der Redner, Der lettere fist, entwickelt ein Buch auf feinen Anieen, und icheint einem tiefen Rachbenken hingegeben, Manterkennt die sehr einwärts gebogene Oberlippe, welche mahre scheinlich der Raturfehler war, der ihn hinderte, deutlich zu fprechen. Hier steht Exajan, nicht als Raiser, sondern als Philosoph; dort Sextus, deffen Andenken als Plutarchs Obeim, und mehr noch als Lehrer des guten Mare = Aurel uns werth bleibt. Hier Phocion, der bescheidenste unter den Helden, auch hier ohne allen Schmuck; dort Menander, der gurft der neuen Comobie, (wie ihn die Griechen nannten,) er fist und scheint ju ruben. D, warum hat die Beit nicht aud feine Schriften, wie diefen Marmor verschont! Grade jest waren fie uns am willkommensten, benn aus allem, was man davon weiß, erhellt, daß unsere neueren Grafali, vermuthlich dadurch in die Berlegenheit tommen murden, den armen Griechen allen Geschmack abzusprechen. -In ahnlicher Stellung wie Menander, findet man

dier auch den Schanspieldichter Posidippos, ein Bild von großer, einfacher Wahrheit. Diese Herme stellt einen jungen Wüstling vor, der seine Gesundheit verschwendete, und jene einen Mann, der die Kunst lehrte, sie wieder herzustels len, Aleibiades und Hippocrates.— Ungern reiße ich mich hier los, und eile weiter.

Was ist lieblicher als diese schöne jungfrauliche Gestalt, die man Ceres nennt, weil es einem Ernenerer beliebt hat, ihr Kornahren in die Hand zu geben. Wahrscheinlicher hielt sie vormahls ein Buch, und ward als Muse Clio verehrt, - Ihrer Rachbarschaft werth ift eine berrliche Urania, an ber man unendliche Zeinheit bes Meißels bewundert. - Chrfurcht flogt eine romische Matrone ein, deren Kopf ein Portraitift. Sie wurde ben Tripoli gefunden, und ist nicht allein eines der geschmackvollsten, sondern auch wohlerhaltensten alten Runstwerke. — Der fogenannte sterbende Fechter, (eigentlicher wohl. auf dem Schlachtfelde seinen Beist aushauchender nichtromischer Rrieger ober Barbar, vielleicht ein Deutscher oder Gallier,) ist durch taufend Copieen und Rachahmungen gur Genuge bekannt. Er gehört unter diejenigen Runstwerke, die auf mich keinen Gindruck machen. Daffelbe will ich nur auch gleich gang geschwind von dem berühmten Eorfo befennen, und hiermit mein

Bewiffen von einer schweren Schuld entladen baben.

Allerliebst ist der Faun mit den Metall flecken, sein heiteres Lachen ist ansteckend,
und seine jugendliche Unbefangenheit so sprechend.
Die eine Backe und Schulter geben einen Metallschein von sich, der ihm den Nahmen lieh.
— An Lieblichkeit ihm gleich ist eine junge
Kömerinn mit einem Kopfpup, wie er in den
schönsten Zeiten des römischen Reichs getragen
wurde. Der Kopf ist ein Portrait. Wohl dem
Vater oder Gatten, dem diese reine Unschuld angehörte. Vielleicht war diese Statüe ein exvoro
einem Tempel geweiht, oder vielleicht zierte sie
das väterliche Haus.

Es ist doch seltsam, daß, wenn man gleich zum Anstaunen und Nachbeten sich nicht geschafsen sühlt, man doch immer eine gewisse Scheubehält, seine Meinung gegen die der Menge laut werden zu lassen. Sben geht es mir schon wieder so mit der Benus von Medicis und dem Laocoon. Was kann ich denn dasür, daß diese Benus mir wie ein ganz artiges Kammermädchen vorkommt, die von dem jungen Herrn vom Hause im höchsten Neglige überrascht wird, und sich seinem lüsternen Blicke nicht ganz ernste lich zu entziehen sucht? — Sie hat Ohrlöcher, in welchen wohl vormahls prächtige Ohrgehäng:

prangen mochten, so wie die Spur auf ihrem 'linken Arm deutlich zeigt, daß sie einst das Arme band, Spinther genannt, trug. Man fagt, man wolle ihr diese Zierrathen wieder geben, nm gang den Geschmack ber Alten nachzuahmen, welche Gold und Marmor gern mischten. Rach meis nen Geschmad mare bas nicht. - Der Runftler, der diese Benus schuf, foll . Cleomenes geheis Ben haben, und in Darftellung schöner Weiber sehr glücklich gewesen senn; so sehr, das Plinius fogar erzählt, ein romischer Ritter habe fich einft in eine seiner Statuen zum Sterben verliebt. Was tann ich denn ferner dafür, daß diefer Laocoon mir eine Empfindung gibt, wie der Menfchen= fresser zu Berka ben Weimar; als ich ihn in meiner Jugend radern fah? - "Runft, hobe Runft!" allen Respect vor der Runst; da ich aber nicht hieher gekommen bin um die Anatomie gu studieren, so gehe ich vorüber, will jedoch niemanden in feinem Glauben irre machen. Man laffe nur auch mir den meinigen, der unabweichlich darin besteht, daß die fchon en Runfte auch schone Gegenstände behandeln muffen, und daß, eben so wenig als eine Darstellung von Gerstenbergs vortrefflichem Ugolino auf der Buhne Vergnügen gewähren wurde, eben so wenig der La ocoon mit seinen schenslichen Schlate gen. — Um meine Phantasie von ihm loszuwin-

den, bleibe ich vor der Bilbfaule dieses schonen Inglings stehen, den man Paris nennt, weil ihm der Erneuerer einen Apfel in die Hand gegeben, der aber eigentlich ein Priefter des Gottes Mithraift, deffen Mpfterien in Grotten gefepert wurden. Auch grub man ihn aus einer Sohle am Liberstrom. Die Draperie seines Gewandes ist sehr geschmackvoll. Doch freylich steht er an Vollendung jenem herrlichen Jüngling weit nach, den man lange für einen Antonius gehalten, hernach, den Irrthum einsehend, ihn bald 'Thefeus, bald unbartigen Hercules, bald Meleager genannt, jest endlich ihm ziemlich einstimmig für einen Mercur gibt. Er sep und heiße wer und wie er wolle, erist und bleibt eines der anziehendsten Kunstwerke in diefer reichen Sammlung. Die harmonie zwischen allen seinen Theilen ist so schön, das Poussin einst porjuglich von ihm die Proportionen der menschlichen Gestalt abstrahirte. — Die schone Leuco= thea, des Bachus Amme, mit ihrem Saugling auf dem Arm, hat es wohl verdient, daß Winkelmann sie verewigte. Diese Gruppe ist eine der altesten noch vorhandenen griechischen Runftwerke. D wie hold freundlich sie auf das Kind herabblickt! Keine Mutter wird an ihr vorüber= 8ehn. — Doch halt! ich stehe vor dem Apoll von Belpedere! und diesesmahl fnice

ich willig nieder und vereinige mein Staunen, meine Bewunderung mit denen der Renner und Richtkenner. Ja, dieser flüchtige Buß bat die Solange Python erreicht, schon flog der tob. tende Pfeil vom Bogen, jedes Glied zeigt noch von Anstrengung; der Unwille thront auf seiner Lippe, aber Zuversicht des Sieges in seinem Auge, und die Zufriedenheit, Delphos von jenem Ungeheuer befreyt zu haben. Die leichten Locken ringeln sich um den Hals, oder streben unter det Gotterbinde hervor. Um die rechte Schulter bangt ber Rocher an einem Bande, reiche Sandalen zieren feine Fuße. Die zurudgeworfene Chlamps ent hullt jeden Theil seiner gottlichen Gestalt. Ewige Jugend, Abel, Geschmeidigkeit, Kraft und Bierlichkeit, das find die Theile aus welchem fie gus fammengefest ift. Ja, ich beuge willig meine Anie, und bedaure aur mit vielen Andern, daß die Art, wie man dieß vortreffliche Kunstwerk aufgestell hat, nicht verstattet, es von allen Seiten zu betrachten. Bum Erfas dafür lieset man aber eine schöne neue Inschrift, welche besagt: "das dieset Apoll am Ende des funfzehnten Jahrhunderts zu Anti um gefunden, von Julius dem eilften zu Anfang des sechszehnten im Batican aufgestellt, im Jahr fünfder Republit von Bonaparte erobert, und im Jahr acht, im ersten seines Consulats, bie her gebracht worden." Die Rahmen der dren Confuln,

fuln, und der des Ministers des Innern, Lucio an Bonaparte, sind auf der Ruckeite eingehauen. —

Saft möchte ich nut gar nichts mehr fagen, denn wenn die Sonne einmahl da steht, 'so sieht man die Sterne nicht mehr. Es mare aber doch undankbar, der herrlichen Dufen gar nicht zu erwähnen, die einen eigenen Saal schmuden, befondere ber holden Thalia mit der Epheufrone und dem Tambourin, die bepde aufihren baechifchen Urfprung deuten, mit der fomifchen Larve, und endlich mit der hirtenflote, weil sie auch Die Muse der Hirtengedichte mar. — Gleich neben ibr ift eine schone Herme des Gocrates, der ihre Scherze nicht verschmähte, und eine Bufte Birgils, dem fie fo bold mar. - Unfern erblickt man Euripides figend, und mas diese Statue außerst tostbar macht, ift eine griechische Inschrift am Plinth derfelben, die nicht nur den Rahmen des (trop Schlegel und Conforten) ewig großen Trauerspieldichters, sondern auch einen Catalog seiner Werke enthalt. -

Unter den vielen Bust en dieser Gallerie nenne ich, als besonders trefflich ober sonst durch den darsgestellten Gegenstand vozüglich interessant: die co-lossale Buste des Kaisers Hadrian; die durch einen Heiligenschein selchmückte Buste Nero's, der bekanntlich schon bep seinen Buste nero's, der bekanntlich schon bep seinen

Lebzeiten biefen Beiligenschein auf den Mungen gu feinem Bilde fügen ließ; (bier bemerket man noch überdieß ringeumber runde und vieredige mit einander abwechselnde Bertiefungen, in welchen vermuthlich kostbare Steine befestigt waren.) Die Bufte des Commodus, welchein Marmor febr felten gefunden wird, weil der gerechte Abscheu des Bolts alle seine Denkmähler zerstörte; die schöne Bufte Galba's; die febr abnliche Bufte ber Julia Mammea, die éhrgeizige Mutter des Mexander Severus, u. f. w. - Die schonen als ten Babe fipe von Rosso-Antico, mag man nicht unbeachtet laffen, befonders wenn man fich lachelnb erinnert, daß fie im Mittelalter als pabftlicher Thron in der dristlichen Rirche dienten, und erft von Pius dem fechsten dem Profanen Aiterthum gurudgegeben murden. - Auch die coloffale Statue eines egyptisch en Gogen verdient einen Blick, theils wegen der Materie (fie ift von Alabaster) theils wegen ihres hohen Alterthums, denn fie stand mahrscheinlich in einem Tempel bes Dorus. - Sat mannun noch pater ben Basre. liefs ben Antinous, den jagenden gaun, und das allerliebste Rind mit der Gans bewundert, so hat man alles gesehen was meine Blide besonders gefesselt hat. Die Pallas von Belletri mar leider bey meiner Anwesenheit noch nicht aufgestellt.

## Parifer Gewohnheiten und Sittett.

## 1. Effen und Trinfen.

eit man in Paris sich zwischen 6 und 7 Uhr Abends zur Mittagstafel fest, weiß man naturs lich nichts mehr von Besperbrod, (gouté); nur Schulfnaben, Landleute und Bewohner eis niger entfernter Provinzen kennen noch bas lieblis. de Schauspiel einer frohlichen Gesellschaft, die sich um die geschäftige Hausmutter an einem Liiche sammelt, der mit Mild, Bruchten u. bgl. befest ift. Welch ein Leben! besonders im Fregen, im Grunen. Dergleichen Scenen liebt man auch wohl in Paris noch, aber nur in der Oper. Der Thee hat den Plat des Besperbrods eingenoma men. Thee nennt man aber jest eine Dahls geit, die zwischen 2 und 3 Uhr Morgens auf= getischt with, und woben man so ziemlich alles findet, nur keinen Thee. Fleisch, Wild, bigige, schaumende Weine, Punsch, Bischof, das find die Hauptbestandtheile eines Thees. — In einigen Studten Frankreichs follen noch große

goutes bey Kindtaufen gewöhnlich sepn; dann heißen sie Collationen. Alle ersinnlichen Leckereyen werden daben verschwendet, doch alles wird kalt servirk. — Die Beschreibung eines Wesperbrods nach alter guter Sitte sindet man nur noch in der neuen Heloise, wo Frau von Wolmar ein solches in ihrem Elysium veranstaltet hat. — In Paris sind die goutes sogar bey den Preisaus theilungen an die sleißige Jugend verschwunden. Daher würde ein ehrgeisziger Wirth in nicht geringe Verlegenheit gerathen, wenn man ihm heutzutage ploßlich zumuthete, ein elegantes Vesperbrod zu geben. Doch habe ich mit sagen lassen, wie ein solches im Nothsall einzurichten sep.

Eine gewaltige Torte, ben Cauchois oder Leblanc gebacken, muß die Mitte der Tasel einnehmen, an beyden Enden Käse und Rahm mit Vanille oder Rosen, halb gepeitscht, halb gefroren, und mit Pistazien gewürzt. Diesen Artisel muß Madame Labour oder Madame Lambert geliesert haben, denn diese beyden gelteu sit die besten Erémieren von Paris. Sechs Assichten umringen die Torte mit den köstlichsten Frückten umringen die Torte mit den köstlichsten Frückten umringen die Torte mit den köstlichsten Frückten von der Wittwe Fontaine. An die vier Ecken sielle man Prophet en kuchen (brioches) von Le Sage, meringues à la Crême (ein Backwert von der Art, die wir Küsse Equ nennen

pflegen) von Benard; Aebtissinnenku. chen und fleine Sortchen von Georges, und Waffeln von Ban Roogmalen. Bier Ppramiden endlich in den Winteln muffen : erbaut seyn von trocken und naß eingemachten Früchten von Dudard und Berthellemot gubereitet, Pfeffertuchen und Margipan von Hemart, Confect von Rouget, Geles von Janvel. Doch murben alle biefe Berrlichkeiten im Salfe steden bleiben, wenn nicht. Frontignac von Zailleurs fie hinunterspult und verfdiedene Liqueurs von Lemoine fie murgten. Besonders ist zu empfehlen die sogenannte Crame d'Arabie, von welcher der Preiszettel des Runftlers verfichert : fie fen auf Bouteillen gepfropftet - (man rathe was?) Sammt! mahrhaftig; du Velours en Bouteille. Indissen ist dieser fluffige Sammt wirklich eine große Delikateffe für Gaumen und Rafe. 3ch habe etwas davon mitgebracht, und Ledermauler unter meinen Freunden haben gestanden, nie etwas abnliches getrunten zu haben.

Das Frühstück, sagt man sprichwörtlich, sep für Freunde, die Mittagstafel gehört der Stikette, das Besperbrod der Kindheit, und das Abendessen — der Liebel denn seine Stunde grenzt an die Schäzerstunde. Der Lärm des Tages ist verhallt, die

Rube ladet ein, die Wachskerzen verbreiten ein fanftes Licht, die Weiber find dann am liebens. würdigsten, benn die Stunde ihrer unumforantten herrschaft naht heran, daher auch Manche fich gang von der Conne geschieden haben. Wohl dem, der zu allen Tageszeiten eis nem guten Weibe angehören barf! boch wen auch der laftige Broderwerb am Tage in das gemeine Lebensgewühl schleudert, der suche wenigs ftens Abends am runden Tifche Erholung zwifeben einer muntern und einer gartlichen Rachba= rinn. Auch die Mufen find dem Abendeffen bold: Mit dem fpringenden Rork aus der Champagner: bouteille wird auch der Wis entfesselt, Bonmots feigen wie Raketen von allen Seiten auf; 3es dermann hat Beift und theilt ihn mit, batt' er ihn auch erft am Morgen beffelben Tages gefammelt.

So war es wenigstens vormahls in Patis. So ging es zu ben jenen berühmten Soupers, wo Höstinge, Städter und Gelehrte sich vereinigten, wo Sleichheit herrschte und ein hoher Rang sich nur durch seinern Geschmack, durch ungezwungenere Grazie auszeichnen durste; wa der ächte Weltton die Sigenliebe jedes Sastes zart zu schonen lehrte; wo die Schönheit des Tages und der Dichter in der Rode mit dem allmächtigen Minister und dem hösischen Günstling ges. mischt waren.

Ichlungen. Jene Soupers wurden ersest durch sogenannte bruderliche Mahlzeiten mitzen auf den Straßen, bey welchen die Brüderschaft von Sein und Abel herrschte; denn nie war weniger Gleichheit und Freyheit in Frankreich, als da sie an allen Häusern angeschrieben stand. Sitten, Reichthümer, Würden, Verstand und Wis, alles hat eine andere Richtung genommen, und könnte man auch die noch existirenden Liberzeise jener Gesellschaften wieder zusammen brinzesen, so würden sie doch schwerlich den ächten Ton wieder sinden.

An Soupers wird eigenflich in Paris jest wenig mehr gedacht. Wie könnte man das auch in einer Stadt, wo man Abends zu Mittag speist, wo die Schauspiele um Mitternacht endigen, wo die Spielwuth sich aller Gesellschaften bemeistert, wo (mit Ausnahme) die Reichen keine Kenntnisse besitzen, die Weiher keine Erziehung, und wo (so drückt ein Pariser Blatt sich aus) von egards und politesse bald nur noch die Nahmen bekannt sepn werden. (Dieß Urtheil, welches sich von einem seinen Beobachter herschreibt, ist hart, und ich für meine Person kann es nicht durchgehends

unterschreiben, aber ich habe auch nur wenige, und nur die besten Häuser besucht).

Bergebens hat man ben Thee an die Stelle der Soupers feten wollen, bepde gleichen fic gar nicht; ja, diefe toftspieligen Thees, die man nur in reichen Saufern trifft, gleichen an nichts, weil fie Allem gleichen. Weder Wis noch Lederen finden ihre Rechnung ben diefen Buffard-Mahlzeiten; da.ist weder Unterhaltung noch Suppe, weder Bonmot noch Gebratenes. Derbe falte Schuffeln, eben fo schwer zu verdauen, als mancher derbe Midas, der daben fist. Calem= bours fatt Bis, Stichelenen fatt Epigramme, Ansgelaffenheit fatt Frohlichkeit, und, um das: Sanze zu wurzen ein Zon, an den fich zu gewöhnen, den Resten der ehemahligen guten Gefellschaft unmöglich wird. Daben herrscht oft noch obendrein eine Arrogang, die mit dem republifanisthen Sinn gar feltsam contrastirt. Die ducs und pairs der Monarchie waren fehr viel boffider als die fournisseurs der Republik.

Die Soupers können unmöglich wieder in Aufnahme kommen, so kange Sitten und Gewohnheiten nicht eine ganz andere Richtung nehmen. Ein vernünftiger Mensch hat um zwen Uhr des Morgens kein anderes Bedürsniß, als sich schlafen zu legen; das ist aber grade die Stunde, wo man sich zum Abendessen sest. Die heutigen Thees

find auch der Gesundheit weit nachtheiliger als die vormabligen Soupers. Vor Zeiten seste man sich um 10 Uhr zu Tisch und stand spätestens um Mitternacht auf, aber nicht etwa, um gleich fort zu gehen, (wie die neuere artige Sitte erheischt) fondern man begab fich zurud in das Gefellschafts= zimmer, man schickte die Bedienten hinaus, und nun wurde die Unterhaltung erst noch recht leben= dig. Dann ließ man Hof und Minister en revue passiren, erzählte sich leise die scandaleusen Anetboten, wiederholte ein Spigramm oder Couplet des Tages. Das waren die Augenblicke der Bertraulichfeit, die schönsten für den Mann von Geift, den Beobachter; selten murde gespielt. — Was thut man jest? Der Geist, wie wir seben, bat ben der Umwandlung nichts gewonnen; ist sie etwa den Ledermaulern ju gute gekommen? -Teinesmeges.

Negel von dem Diener bloß durch die Abwesen= heit der Suppe und des Rindsteisches (welches lestere überhaupt zwar noch immer mit aufgesest, aber von Niemanden mehr gegessen wird). Statt dessen sieht ein anderes gewaltiges Stück Fleisch in der Mitte, gewöhnlich eine farcirte Kalbs= kenle von 20 bis 25 Pfund. Zwey derbe Schüsseln siehen an den Ecken, 8 kleinere und 6 hors d'oeuvres vollenden den ersten Sang. Dann kom= men die Praten und Zwischenspeisen, grade wie benm Diener, auch das Deffert eben so. Eis ist unerläßlich, und wo möglich muß es non Mazurier geliefert fepn, der am Eingang der elpsaischen Felder thront. Liqueurs und Caffee werden gleichfalls nach dem Abendessen herumge. geben, der Caffee muß aber ftarter fenn als Mittage, um die Gaste beffer mach zu erhalten, mogu er heutiges Tages oft geschickter ist, als die Unterhaltung. — Im Ganzen find die Soupers so aus der Mode gekommen, daß nur wenige Restaurateurs sich damit abgeben. Bielleicht konnte der berühmte Tailleurs sie durch hohe Preise wieder in die Mode bringen, denn er hat neulich eis ne Mablzeit gegeben, welche in den Annalen der Leckeregen einen Plas verdient, die Person zahlts ungefähr zwanzig Thaler ohne den Wein.

Ich komme auf das Frühstück. Eine Tasse Thee, oder Lindenblutwasser, oder auch Milchkasses, wie er in Paris sabricirt wird, sind nicht mehr hinreichend, um ein Mittagsessen zu erwarten, welches jest später ausgetragen wird, als zu den Beiten Carl des VIII. das Abendbrod. Dasber die Gabelfrühstücke, (dejeuners à la fourchette), die vormable verachtet, und, als ein grober Gebrauch, bloß gemeinen Leuten und Reisenden überlassen wurden. Zest sind sie in reichen Häusern des neuen Frankreichs sehr ge-

wöhnlich. Die Beschäfte fangen seiten vor 10 Uhr an. Gegen 1 Uhr wird eine Mahagony = Tafel gedeckt, mit vielerlen Gattungen falten gleifcheis. und mancherlen Weinen besett. Bon warmen Speisen werden bochstens geduldet: Tauben à la Crapaudine, huhner à la cartare, Pleine Pastetchen au jus, rognons (Abschnisel, eine febr beliebte Schuffel) und Bratmurstchen. Hingegen gibt es falte Fleischfallade, Wild= und Schinken f Pafteten, und jur Borrede Auftern von dem berühmten Zelsen von Cancale. - Gin foldes Frubftud tann freplich weder der arme Rentenierer noch der bescheidene Musensohn fich auftischen laffen; die Ginkunfte des Erftern murden nicht acht Tage hinreichen, und die Phantafie des Leptern wurde unter dem Gewicht der Pafteten erliegen; denn als Bouileau fang;

Horace a bu son soul quand il voit les ménades da meinte er nicht die jesigen Frühstücke. Bu grosse Mößigkeit mag freylich die Lebensgeister nicht anfrischen, aber zu viele saftreiche Speisen erstischen sie ganz. Indessen muß der Musenschn doch auch etwas haben, um den Mittag ohne Murren erwarten zu können, etwas das leicht, doch substantios den Magen beschwichtigt ohne die Sinshildungskraft zu hemmen; das gut schmeckt und doch wohlseil ist, das viele sättigende Bestandstheile in einen kleinen Raum einschließt, und doch

nicht hindert, als Gast einem Mittagsessen Chre an machen. Dieses Problem hat die Schokolade gelöst. Vor 20 Jahren tranken nur alte Leute Schokolade, jest Jedermann, der nicht reich genug ift um zu schwelgen, oder der seinen Geift munter erhalten will. Daher kommt es denn aber, daß dieser Göttettrant, der sonst nur in den Apotheken oder bothstens von zwen oder dren anerkannt guten Fabrikanten gemacht wurde, jest von fo vielen Pfuschern gesudelt wird, daß man alle Angenblicke eine Vergiftung ober wenigstens allerlen Magenbeschwerden fürchten muß; denn es gibt Schofoladen in Paris, wozu Alles genommen wird, nur keine Cacaobohnen. Die beste liefert jest ein gewisser Bauve, Rue St. Dominique Nr. 1020. Ich theile diese Adresse besonders auch für Schwindsüchtige und an der Auszehrung Leidende mit; für welche er eine vortreffliche Gesundheits: Schokolade verfertigt. Sonft trinkt man sie auch sehr gut im Caffee Corazza im palais royal. In vielen andern Caffeehaus sern erregt sie Etel, Magendrucken, Berstopfungen n. dgl.

Das Mittagsessen ist bekanntlich 365 mahl im Jahre die wichtigste Angelegenheit des Lebens. Besonders jest, da es in die Abendstunden verlegt worden, verlängern sich alle Gesichter, wenn es durch Zusall noch um einige Miunten verspätet wird; alle Gefichter flaren fich aber auch auf, wenn der Saushofmeister mit der Serviette über dem Arme hereintritt, und das Baubermort ausspricht: Madame est servie. Rach einigen Ceremonien (die manche zwar dadurch abkurgen, daß sie Rahmen auf die Teller legen, aber auch auf diese Weise ihre Gaste an Nachbarn fesseln, die sie vielleicht nicht gewählt haben wurden) fest man fich gur brennenden Suppe, denn brennend muß sie sepn, und alle Gaumen scheinen mit Mosait ausgelegt, ober das Privilegium des unverbrennbaren Spaniers gu haben, so wenig sieht man benm hinunterschlucken des filissigen Feuers eine Miene verziehen. Rindsteisch mit Sauce aux thomates ober à la moutarde aperitive, von dem berühmten Mailhe verfertigt, mar noch vor turgem der folide Grund jeder Dablgeit; jest, wie schon oben erinnert worden, ift das Rindfleisch in Migcredit gerathen, vermuthlich, weil gewöhnlich in der Suppe fcon die beften Rrafte herausgefocht worden. Während man die rélèvés zerlegt, die statt der Suppen hingefest werden, speis't man die entrees (man muthe mir nicht zu, alle Runstworter zu übersegen; die meisten find ganz unübersesbar.) In unserm Norden hat man Vorschneider, die besser und appetitlicher die Speisen gerlegen und dann die Schusseln herum senden, wodurch man auch vielen unnüben Complimenten entgeht. In Paris abet legt theils der Sausherr, theils derjenige Saft por, por welchem eben die Schuffel steht; man tann alfo nicht felbst gulangen, fondern muß gufrieden fenn mit dem, was man befommt. Braten muß fumet fenn, bas beißt, er muß ein wenig - riechen. Bon feinen Weinen wird wohl Bordeaux, Champagner und Bourgogner angeboten. Die Entremets machen ben großen Mahlzeiten eine eigene Tracht aus. Gewaltige Nasteten von Toulose, Strafburg oder Perigueux in der Mitte, welche vorzulegen, eine besondere Runft erfodert. Dann giebt es Begetabilien auf alle nur mögliche Weise pikant gemacht, und an benden Enden der Tafel Cremen und Badwerte, den Damen und Kindern erfreulich. Die eigentlichen Leckermauler machen fich daraus nichts, fondern haben mit dem Braten ihre Mahlzeit geendigt. Ich muß nicht vergessen ju ermahnen, daß in allen guten Saufern eine besondere große Confumtion von Truffeln gemacht wird. Eruffeln findet man oft an Speifen, wo man fie nie vermuthete, und sie werden auch unvermischt in allerlen Gestalten gegeffen.

Zest erscheint das Deffert, mit welchem ein geschickter Künstler die meiste Ehre einlegen kann, denn um ein gutes elegantes Deffert zu liefern, muß man zugleich Zuckerbacker, Decorateur, Mahler, Architect, Bilderhauer und Blumist senn. Man hat in Paris Feste gegeben, wo das Dessert allein auf zehntausend Thaler geschäft wurde. Die Leckermäuler weiden aber nur ihre Augen dakan, und essen höchstens noch ein Stück guten Käse do Reckort. Eis und Saffe müssen tresse lich seyn, doch wird der lestere, auch in den bes sten Häusern, selten so gemacht, daß ihm sein ganzes Aroma bleibt; dann trinkt man lieber noch ein Glas Liqueur von Lemvine, der (nach dem des Isles) der beste ist, und lange noch eis nen Nachgeschmack hinterläßt, der allen Wohlges rüchen Arabiens gleicht.

Hat der Leser sich jest einen hohen Begriff von den Pariser Gastmählern gemacht, so glaube er deswegen ja nicht, daß man ben den bessern Restaurateurs um ein Haar schlechter speise. Uisberhaupt machen diese Restaurateurs eine der ansgenehmsten Sinrichtungen, die ich kenne. Von 4 bis um 7 Uhr, und auch wohl später noch, sinsdet man ben ihnen immer die größte und leckersste Verschiedenheit sertiger Speisen. Man tritt in einen sehr geräumigen Saal, (oft sind es mehrere verbundene Sale,) der mit einer Menge von Spiegeln und Saulen elegant verziert ist. Hier stehen längs den Wänden lauter kleine gedeckte Lische zu einer auch zwen Personen; sie stehen einsander so nahe, daß man, wenn man Lust hat,

wohl mit den Rachbarn schwaßen kann, aber auch wieder weit genug von einander, um, wenn man nicht mit. Fremden reden mag, ungefiort bleiben gu fonnen. Bierlich gefleibete Rellner mit ichneemeißen Schurgen laufen ben Dugenden ber-Sobald einer derfelben gewahr wird, daß man Miene macht, sich an einem Tischchen niedergulaffen, so überreicht er die Carte, das beißt, Die Lifte aller an diesem Tage vorrathigen Speisen und Beine, mit daben gesetzten Preisen jeder Man mablt; mer etwa gar fein Fran-Portion. gofisch verstände, konnte auch recht gut ftumm bleiben, und nur mit dem Zinger auf den Rahmen der Speise deuten, die er begehrt. Der Rell= ner fliegt davon, und bringt gewöhnlich in zwen Minuten das Verlangte; trifft sichs aber, das man eine Speise fordert, deren Busammenfegung oder Zubereitung etwas mehr Zeit koftet, fo benachrichtigt der Rellner den Gast davon, und sagt ihm, wie viele Minuten er werde warten muffen. Dann vertreibt unterdessen der Gast sich die Zeit entweder mit einer andern Schussel, oder er muftert die Geschschaft, oder er lieset die öffentlichen Blatter, deren immer einige der vielgelesensten da liegen. Uebrigens mag er viel oder wenig effen, kostbare oder moblfeile Schuffeln mablen, seltenen ober gewöhnlichen Wein trinken, das gilt alles gleich viel, er wird darum nicht minder schnell

und ohne Grimassen bedient. Ift er satt, so fordert er die Rechnung (la Carte payante), und pfeilschnell eilt der Rellner zu der Limonadiere, ihr anzuzeigen, der herr an dem Tifche Rummer so und so viel wolle bezahlen. Diese sogenannte Limonadiere ist eine nothwendige Person bey allen Restaurateurs, auf allen Caffeehausern. Sie fist erhaben auf einer Art von Kangel, hat Dinte und Feder und eine Menge fleiner Zettelchen. Sobald ein Gast hereintritt, widmet sie ihm ein folches Bettelchen, alles was er fordert, meldet ihr der Rellner, und sie notirt es augenblicklich. tann denten, wie oft fie, bep der Menge der Gafte, von einem Bettelchen zum andern überhüpfen muß. Wird nun am Ende die Rechnung begehrt, fo hat fie weiter nichts zu thun, als die Summe zu ziehen, und so erhalt jeder Gaft, jeden Mittag, eine geschriebene Rechnung, die er sogleich mit der gedruckten Speiseliste vergleichen fann, ob auch alles um den angegebenen Preis aufgesett worden. - Die Limonadiere pflegt auch mit allem, mas zum Deffert erforderlich ift, umgeben zu sepn, und fist oft, wie hinter einem Bollwerke, hinter Schuffeln voller gruchte, Cremen und Compots.

Ich empfehle jedem Reisenden wenigstens einmahl ben Grignon, unfern des Palais royal zu speisen, nicht als ob seine Küche eine der ausge-

fuchtesten mare, oder sein Rahme unter die berubmteften geborte, aber er hat ein Paar febr artige Tochter, die in zwen verschiedenen Galen den Dienst der Limonadiere verseben, und sich durch eine unbeschreibliche Sittsamfeit so auszeichnen, daß ich fast wetten will, sie missen nicht wie auch nur ein einziger von ihren hundert taglichen Gaften aussieht, benn fie schlagen die Augen so hartnadig nieder , daß tein lufterner Blid fie jemahls aus der Fassung bringen tann, und warten daben ihrer Memter mit Gifer und liebensmur= diger Unbefangenheit. Außerdem findet man auch bey Grignon gewöhnlich viele Teutsche, das .Esfen ift gut, der Wein nicht fonderlich; feine Preife halten das Mittel zwischen seinen großen, oft unverschämten, und kleinen, oft schmußigen Collegen.

Um dem Leser einen vollständigen Begriff zu geben, wie gut und reichlich er bep den besten Restaurateurs speisen könne, will ich den Inhalt einer solchen Speiseliste nur summarisch ansühren. Ich entlehne ihn von Very, einem Restaurateur im Palais royal, der, seitdem Naudet sich daselbst etablirt hat, nicht einmahl mehr für den ersten gilt. Man hat erstens die Wahl zwischen neunerlep Suppen, welcher sieben Gattungen von Pasieten sollen. Wer kein Liebhaber von Pasieten ist, kann statt derselben Austern for-

dern, zu 10 Sous das Dugend, denn immer feben im Vorsaale Weiber, die nichts anders thun, als Austern aufmachen. Der horsd'oeuvres (fleine falte Schuffeln) find funf und zwanzig, worunter die berühmten Som einefüße von St. Menehoud, allerlen marinirte Seefische, Rrautfallat, Burfte, Schinkenu. d. gl. Roch gebort gur Grundlage der Mablgeit, an welche Biele fich gewohnt haben, das Rindfleifch, auf vierzehnerlen Weise zubereitet, auch Roftbeef und Beeffteets. Wenn nun durch alles Dbige in dem Magen des Gaftes ein folider Grund gelegt worden; so biethet ibm die Lifte ein und drepßig Entrees von wildem und zahmen Geflügel, und acht und zwanzig dergleichen von Ralb - und Sammelfleifch dar. Die Wahl ist schwer, zumahl da man die wunderlichen Runstworter fich oft nicht übersegen kann. Wer weiß benn z. B. gleich was eine mayonnaise de poulet, eine galantine de Volaille, ein cotelette à la minute, oder gar ein Epigramme. d'Agneau, fur Dinger find. Oft last man fich auch, durch den wohlflingenden Rahmen getäuscht, fo etwas bringen, mas nachher den erwarteten Saumen nicht befriedigt. — Die ift das der Fall ben den Fischen, deren nur acht und gwansig Gattungen folgen. Da find Rarpfen und Nale, Stockfisch und Lachs, Stor und

Secht, Grundlinge und Cabeljau, Makrelen und Schellsisch, Barsche und Muscheln, Butten und Schollen, Ro= chen, Alsen und Stinte, alles an einem Tage zu haben. Man muß bekennen, daß die Zischliebhaber sich in Paris gar nicht übel steben. Doch der Braten verlangt auch sein Recht. Es sind diesesmahl funfzehn Sattungen desselben ju befommen, worunter die normannischen fetten Rapaunen, die rothen Rebhühner und die Schnepfen die theuersten sind. — Ueber dem Braten sind die Entremêts nicht zu ver= gessen, welche, sehr mannigsaltig den wählenden Gaum vier und vierzigmabl in Bersudung führen. Da find alle Bugemufe, welche die Jahreszeit hervorbringt und nicht hervorbringt, denn auch Spargel und grune Erbfen stehen zu Befehl; da find. Eper und Eperku= chen auf alle Arten zubereitet, da find Gelès und Cremen, Marcaroni und Trüffeln in Schampagner, Schampignons und Rreb. se, Rirschen= und Apritosensorten. 3ch meine, ein guter Effer, und brachte er auch den Appetit des berühmten Paul Butterbrodt mit, wird nicht hungrig vom Tische geben. Sollte er aber ja noch ein leeres Plagden im Magen fin= den, so werden die ein und drepfig Battungen des Defferts ihm Gelegenheit genug dar-

biethen, es zu fullen; und ift er gleich, wie es echten Effern zufommt, fein Liebhaber von Gu-Bigfeiten, von Compots, Confituren, Badwert, frischen und trodnen grüchten, so wird er doch ein Stud Rase de Rocfort, oder de Brie, oder de Neufchatel, oder auch Chester= Rafe nicht verschmaben. Die ganze Mahlzeit aber kann er reichlich mit zweb und zwanzig Arten rothen, und fieb'zehn Arten weißen Weines anseuchten, woben es ihm ganglich fren steht, eine Bouteille guten Tischwein für sechs Groschen, oder eine Bouteille Clos Vougeot für zwey Thaler zu trinken. Am Ende warten noch fieben Gattungen der Liquer weine aufihn, die aber nur in fleinen Glafern verschenkt werden, und nach dem Caffe e fann er, wenn es ihm beliebt, noch aus fechszehn Liqueurs denjenigen mablen, der ibm der Chre bes ganglichen Beschließens am wurdigsten scheint.

So herrlich und überschwenglich sind freylich nur die ersten Restaurateurs eingerichtet, man glaube aber doch ja nicht, daß man selbst bey diesen außerordentlich theuer zehre. Ich habe oft bey Bery gespeist, auch bey Naudet, ich habe mir nichts abgehen lassen, da man aber doch gewöhnlich nur von vier oder fünf Schüsseln ist, so kann man, guten Wein mitgerechnet, selten mehr als zwey Thaler ausgeben. Speist man etwa mit einem Freunde in Sesellschaft, so hat man den Vorstheil, doppelt so viele unbekannte Schüsseln verssuchen zu können, indem beyde sich immer nur eine Poetion geben lassen. Der Wein wird zwar in ganzen Bouteillen aufgesetzt, trinkt man aber nur die Halfte, so bezahlt man auch nicht mehr.

Wer wohlfeil leben will oder muß, findet auch dafür gesorgt. Es gibt viele Restaurateurs ben denen man für 40, ja für 36 Sous (etwa 11 bis 12 Grofchen) folgendes erhalt: Suppe, Rindfleisch, noch zwey andere Zleischspeisen, eine Zwischenschussel, Brod so viel beliebt, Deffert und eine halbe Bouteille recht trinfbaren Tischwein. Daben ift man nicht einmahl an einen bestimmten Rüchenzettel gebunden, fondern man hat die Wahl zwischen funfzehn bis zwanzig Speisen. Ich habe diese wohlfeile Art sich zu sättigen selbst ein Paar mahl versucht, g. E. in der Parthenope im Palais royal, und muß bekennen, daß, wenn gleich ein Ledermaul feine Mahrung baben nicht finden mochte, doch ein genügsamer Geschäftsmann sehr wohl zufrieden sepn kann, und daß ich nicht begreife, wie es möglich ift, für so geringen Preis, so viele und gute, wenn auch nur Hausmannskoft, zu liefern.

Ich will für einige meiner armern Landsleute noch ein Paar Anzeigen solcher wohlfeilen Speisehäuser bepfügen, die ich jedoch nicht selbst besucht habe. Letellier, rue Grenelle S. Honoré, gibt für 36 Sous Suppe, vier zu wählende Schüsseln, Dessert, Brod, und eine halbe Bouteille Wein. Ein anderer im Palais royal No. 643, biethet das nähmliche (nur eine Schüssel weniger) an sür 25 S., also kaum 8 Groschen. Seine Karte ist überschrieben: Allons diner pour 1 Liv. 5 S. par tête.

36 tann diefen Artitel unmöglich ichließen, ohne noch vorher eines Orts zu ermahnen, ben das Andenken an Freundschaft, Gastfrenheit, Wis und frohe Laune mir unvergeglich macht. 3d mei= ne die Schenke (le Cabaret) der gelfen von Cancale genannt. Man ftofe fich nicht an den gemeinen Titel Schenke, der Wirth ift fo flug gewesen, keinen andern annehmen zu wollen. Recht feine und vornehme Leute wallfahrten gu' ibm, denn er hat die besten Austern und Geefische in gang Paris, gibt auch sonst recht gut su effen, und zwar in lauter Reinen von einander abgesonderten Bimmern, in welchen man mit einer gewählten frohlichen Tischgesellschaft allein fenn kann; (ein Bortheil , den man übrigens auch ben vielen Restaurateurs findet). Sier mar es, wo ich oft mit meinen Freunden, den auch auf un fern Buhnen geliebten Bouilly und Duval, mit Arnault (dem Berfaffer des Marius à Minturne), Andrienz, Picard und Longchamps,

den Lustspieldichtern, mit dem interessanten Talma, dem biedern lustigen Michot, und mehrern Andern, frohe, durch geistreichen Scherz gewürzte Stunden durchlebt habe. Hier war es, wo ich in die tiesen Geheimnisse des Calembourgs eingeweiht wurde, wo keine politische Wolke den Himmel zu trüben wagte, den wir mit Schampagnersidpseln erstürmten, und wo wir geru die Erfahrung machten, daß man werden müsse wie die Kinder, um in das Freudenreich Gottes einzugehen. — Ich kann indessen nicht verschweisgen, daß einst einem der Anwesenden die Bemerskung entschlüpste: "unsere Gesellschaft sey in diessem Augenblicke vielleicht die einzige

achtfröhliche in gang Paris."

## 2. Rleibung.

Ich theile zwörderst ein drolliges Gespräch mit, welches die Frau von Genlis ersunden oder belauscht hat. Eine vormahlige Reisrocksverkauser in n. und ein vormahliger ch nürsbrust macher, treffen zusällig in den Garten der Tuillerien auf ein er Bank zusammen. Die erstere redet den lettern an: "wohnt der Herr in diesem Quartier der Stadt?" — Ja, Masdam, und Sie vermuthlich auch?

Sie. Ach ich war vormable fehr bekannt bier, ich hatte die Bude sum goldnen Reif.

Er. Die große Bude rechter Hand? wo man Damensreifrode vektaufte?

Sie. Ganz recht. Da hauseten wir von Vater auf Sohn seit 56 Jahren, aber seit den Revolution —

Er. Ach ja! Adjeu paniers \*), vendanges sont saites, wie das Liedchen sagt. Mir geht es eben so. Ich war Frauenschneider, ich mach= te Schnürdrüsse, und meine Frau Hauben 4 Carcasse.

Sie (seufzend). Wenn man jene Zeiten mit den jesigen vergleicht —

Er. Welch ein Unterschied!

Sie (eine junge Person betrachtend die eben vorübergeht). Ach du lieber Gott! sehen Sie doch nur einmahl die Figur.

Er. Die Dame en tobe de linon?

Sie. Ja, im Marg Linon über das Hem= de gezogen.

Er. D das geschieht auch im Januar.

<sup>\*)</sup> Ein unübersesbares Wortspiel. Panier heißt ein Rorb, und auch ein Reifrock.

Sie. Sieht sie nicht aus wie ein Holzbundel? und bemerken Sie nur, wie ihr der Rock so eng um die Lenden schlägt.

Er. Aerger als eine Hofe.

Sie. (den Fächer vorhaltend) Fi l'horreur!

Er. Das geschieht um die Formen zu zeichnen, nicht die Form der Taille, sondern —

Ste. Fi donc! fi donc!

Er. Selbst die Kinder machen diese Thorheit schon nach. Ich habe eine kleine Tochter von
sechs Jahren, als die gestern mit ihrer Schwester
spielte, nahm sie ploglich die Schleppe und dann
das Hemde, und schlug alles über den Kopf zusammen. Was Henker machst du da? rief ich
ihr zu. — Papa, ich drapire mich.

Sie. Das ist denn doch nur kindliche Un-

befangenheit.

Er. So ist es jest. Unsere Madchen und jungen Weiber haben für alles die Entschuldigung: sie stellen Griech innen vor, oder Statüen, oder sie drapiren sich. Auch wollen sie jest nichts anders tragen, als ganz seine Mousselin ohne alle Appretur.

Sie. Ja die Steife ist leider ganz aus der Mode! und es war doch so hübsch, wenn Flor oder Beug, wohlgesteift, sich aufrecht hielten wie Papier. Ich habe eine Ruhme, welche vormahls alle Damen am Hofe steifte, und jest, ben ihrem großen Steistalente, hat sie keismen Bissen Brod.

Teidung muß vor allen Dingen einer nassen Leinwand gleichen, weil sich das besser anschmiegt. Ich will es noch erleben, daß sie ihre Toilette nicht mehr mit dem Baden an fangen, sondern en digen werden. Sanz gepust werden sie in die Badewanne springen. Die Köpse wasch en sie ohnehin schon, statt sie zu fristren, und daben bleibt es gewiß nicht.

Sie. Ja, ja, der Kopf wird das übrige nachhohlen. Es ist aber auch keine Lunst sich ins Wasser zu werfen, wenn man nichts als ein Hemd auf dem Leibe hat.

Er. Welche Folgen bas haben wird! feine Wafcherinnen mehr.

Sie. Es ift schredlich! fürchterlich! Ich habe selbst zwey Töchter, die Wascherinnen sind.

Er. Und ich einen Sohn, der Friseur ist. Sie können sich vorstellen, was ben den Titus. köpfen herauskömmt. Und mein Schwiegersohn, der Stärkesabrikant —

Sie. Ja, lieber Gott! Puder trägt man auch nicht mehr.

Er. Gestehen Sie, daß die Sachen so nicht bleiben konnen.

Sie. Wo benkt das Gouvernement hier?
Er. Das weiß Gott! Ich aber sage: wenn man die Schnürbrüste und Reifrocke nicht wieder einführt, so gehen die guten Sitten in Frankreich zu Grunde.

Sie. Das ist sonnenklar.

Er. Das gute alte Costum! es war erfunden, um die allzuzärtlichen Weiber ein wenig -im Zaume zu halten. Wenn eine junge Perfon zwen große Posch en hatte, die funf bis sechs Pfund wogen, vier Boll bobe Saden unter ben Souhen, eine gute tuchtige Sonurbruft, die ihr als Ruraß diente, einen Reifrod von sechs Ellen im Umfange, einen Kopfput zwen Juf boch, einen dicken, ledergleichen Stoff zum Kleide, einen fteifen Salskragen mit Drath, in den das Beficht so eingeschachtelt mar, daß sie den Kopf weder rechts noch links dreben fonnte, einen Blumenstrauß vor der Bruft, größer als ihr Kopf, diamantene Ohrgehange, breiter als eine Hand, wenn sie, sage ich, so herausgepust mar, so mußte sie es wohl bleiben lassen, so Luftig in Gang und Manieren zu sepn, als heut zu Tage.

Sie. Freylich. Ein Frauenzimmer befand sich wie in einer Citadelle. Die Leichtfertigste hielt auf diese Weise die Männer in einer gewifsen Entfernung.

Er. Natürlich; denn hatte eine den Wohlstand vergessen wollen, so gerieth sie er stens n Gefahr den Hals zu brechen, zwentens hre steisen Spißen zu verknillen, und drittens hren Kopfpuß zu entpudern, statt das jest —

Sie. D jest können sie wahrhaftig alles thun was ihnen beliebt, man wird es hinterdrein zar nicht gewahr. Aber ist es wohl begreislich, daß Väter, Mütter und Chemanner ihnen erlaubt haben, sich so zu entkleiden?

Er. Ich habe mir nichts vorzuwersen. Schon als man statt der Schnürdrüste mit Zischbein die bloßen Corsets einführte, sagte ich gleich die Revolution voraus.

Sie. Ich auch, als man die Reifröcke kleiner machte. Das Schlimmste von allem ist noch, daß das Publicum sich gar nicht einmahl darüber betrübt.

So plaudern sie noch ein Weilchen fort, beschließen dem Gouvernement Vorstellungen zu überreichen, und, wenn es derselben nicht achteste, es für absurd zu erklären.

Dbiges Gespräch zeichnet bereits treffend die hentige Mode sich zu kleiden, die allerdings sür lüsterne Männeraugen die schönste ist, die der Satan jemahls erfinden konnte. Die Rleidung, die man heut zu Tage ehrbar nennt, hätte man vor hundert Jahren nicht einmahl einem Lussumäden ein den die micht ein der Wenn das nun so sort geht — und warum sollt' es nicht? —

so werden 'in hundert Jahren unsere Enkelinnen ihre Tochter mit wenigen Rosten kleiden. Man lacht wohl jest über den Sedanken, daß unsere Urenkelinnen vielleicht nur Schürzen von Feigen-blättern tragen werden; aber ich bitte, ist denn der Abstand vom Feigenblatte bis zu den jesigen durchsichtigen Hemben größer, als von diesen bis zu dem vormahligen Reifrocke? ich dächte nicht, und hoffe daher, daß wir mit Gottes Hülfe es immer weiter bringen werden.

Bwar meinen angstliche Sppochondristen: man muffe bann zugleich vom himmel eine Beranderung unferer Erdage erfleben, auf baß ein milderes Rlima die fcone Radtheit begunftige. Aber ich glaube in der That, man mache ein wenig zu viel Gefchren von dem nachtheiligen Ginfluß der jepigen Mode auf die Gefundheit. Der Mensch und die Kartoffel gewöhnen fich ja an alles. Im Rampf des garten Geschlechts mit der rauhen Witterung hab' ich in Paris Wunder von Lapferfeit gesehen. Die Gesundheit ift jest Mode, und es fallt teiner Dame ein, sich über Bugmind oder bergleichen ju beklagen; von Bapeurs vernimmt man nichts, die Schonen find alle frisch und gesund, effen und trinten mit gutem Appetit, verderben feine Gefellschaft durch Migrane, wahrhaftig, diese Bortheile find auch mas werth, und wenn man sich zu erinnern beliebt, wie man

noch vor 20 oder 30 Jahren auf keine einzige Lustpartie mit Sicherheit rechnen konnte, weil unsere Schönen von eben so vielen Krankheiten als Amouretten umflattert waren, der wird ihnen jest schon etwas zu gute halten.

Roth schminkt man sich nicht mehr. Blaß
ist weit interessanter. Man nennt das eine Zigur
à la Psyche, nach einem sehr hübschen Gemählde von Gerard. Die Damen bedienen sich daher
nur noch der weißen Schminke, und überlassen die rothe — den Herren. Ja, ja, den Herren. Jener Titus, der eine so große Simplicität affectirt, der Puder, Wohlgerüche und seidene Kleider verbannt hat, behält von der alten Mode gerade das Weibischste ben.; diese frische Farde, die mit seiner schwarzen Perücke so angenehm
contrastirt, ist erborgt.

Bur Morgentoilette einer Dame gehört, gleich nach dem Bade, Savon des Sultanes, Ekmelek, Rosenessen, huile antique, und vor allen Dinsen Waschwasser von der Demoiselle Matthieu, welches unsehlbar die Alten jung und die Häslischen schon macht. Bu der eigentlichen Rleidung zollen alle Welttheile ihren Tribut: englisch es Tuch, egyptisch er Schawl, irrländisch e Schuh, römisch e Sandalen, indischen Mousselin, Spipen von Malines, Stickerensen von Lyon, Seidenzeuge aus Turin. Den

Ropf giert eine Titusperude, ober ein Chignon à la Nina; oder ein Haubchen repentir d'Eulalie. . Bor einiger Zeit entwandten die Damen den Berren die Tuchfleider und Ramaschen, und die Herren stahlen ihnen dagegen die weißen Sute, die aber nicht lange hielten. — Die Locken des Haarpupes werden nicht mehr wie vormable undankbarer Weise nahmenlos gelaffen, es gibt jest moralische, religiose, empfind same Lodden; die legtern find jedoch nicht mehr Mode, und da die Haarbuschel oben auf dem Ropfe tempérament genannt werden, so gab das neulich einem Wigling Geles genheit zu dem Bonmot: nos semmes ont quittés les sentimens, elles n'ont plus que du temperament. Andere nennen jenen Saarbuschel auch coup de vent, weil vorausgesett wird, er sep durch einen Windstoß von unten und hin ten zugleich, entstanden. — Rur diejenigen Frauen sind d'un certain genre, welche Rasimir = Schawls und Spigenschleper ha= ben; die übrigen gehören zu den especes. große parure ift fehr einfach. Schminke, kein Puder, das Haar ein wenig verworren, ein Diadem von Brillanten, eine Zunica von Spigen, fein Reifrock, fein Fischbein, nur Blumen. Bon der ceremoniellen Softleidung habe ich schon oben geredet. Bey dem zweyten Consul sahich einst, unter vielen sehr gepußten Damen, Madame Talleyrand in einem schwarzsammtnen Oberrocke, der wie ein Reisekleid gemacht war, und auch auf dem Kopse trug sie eine Art von Reisehut; mir kam es wenigstens
so vor, und so viel ist gewiß, daß sie sich sehr
von den übrigen auszeichnete.

Eine petite Maitresse, sagt ein schalkhafster Journalist, braucht jährlich 365 Kopfzeuger, und eben so vicle Paar Schuh, 600 Kleider und zwölf Hemben. Ihre Meublen müssen grieschisch, romisch, etruscisch, türkisch, arabisch, chinesisch, persisch, egyptisch, englisch und gotisch (nur nicht französisch) seyn, und jährlich 50000 Franken kosten: das Bett jedoch ausgenommen, welches allein 20000 Franken wegnimmt. Logen im Schauspiel und Inseratgebühren sur Journalsartikel, erfordern einen Auswand von 30000 Franken, gute Werke nur von hund ert.

Eine niedliche oder glanzende Equipage gehört, seitdem die Hemden in Mißcredit gekommen, unster die erst en Bedürsnisse. Carosse sagt man nicht mehr. Man hat des Morgens einen Carric, und Abends eine Diligence, welche lestere jest sehr niedrig sind. Man sährt spaziren in einem tape-cul, zum Schauspiel in einer Bereline, zu öffentlichen Festen in einem char, zu den Gläubigern in einer demi-sortune, zu dem

Manne in einer dormeuse, und zu dem Liebhaber en diligence. — Diejenigen Frauenzimmer,
die das große Unglück haben, keine Equipage zu
besitzen, gehen des Morgens im Amazonenkleide
spazieren, mit einer Art von Husarenmüße auf
dem Kopfe und geschnürten Halbstiefeln an den
Büßen. Bor einiger Zeit war daben Mode, ein
Buch in der Hand zu tragen, als sey man gesonnen, sich irgendwo unter den Bäumen niederzulassen, und zu lesen. — Das Pelzwerk wird
wieder hervorgesucht, sogar der Muff, welches
den mit der übrigen, dem Zephyr gewidmeten
Kleidung, seltsam contrasiirt.

Ridicüles sieht man gar nicht mehr, wodurch natürlich die Verlegenheit wegen des Schnupstuchs aufs neue sehr bemerklich wird. Eine Mutter fragte einst ihre Tochter: warum leidest du,
daß der große dicke Mensch, der aussieht, wie
ein Modell zu einem Glockenthurme, dich immer
verfolgt? — "Mein Gott!" verseste die Tochter,
"ich muß mich doch ausschnauben." (Er trug nehmlich ihr Schnupstuch).

Trop all dieser Modewuth gibt es dennoch ein Stadtviertel in Paris, wo man wenig oder nichts davon weiß, nehmlich au marais. Da wohnen, wegen der größern Wohlfeilheit, die Wenigbemittelten; da herrschen noch Einsachheit und Anstand in der Kleidung; da gibt es gute, sittsame Madden die niemand heirathet. Wer in seinem Wohlstande jurucktommt, zieht au marais; aber — wessen Umstände sich verbessern, verläßt es auch bald wieder; besonders die jungen Leute, denen es viel zu steif und ehrbar da zugeht.

Die Schneiderkunft fur herren besteht jest barin, funf oder feche Sade gusammen gu naben, die man Weste und Hosen neunt. Ich erinnere mich wohl noch der Zeit, da man ein Paar Gehulfen nothig hatte, um fich in eine Bose binein zu arbeiten, jest tann man fie an die Beine schleudern. Pantalons werdenaber wenig mehr getragen, und die Redingotte mit vielen Rragen den Bedienten überlaffen. Go geboren auch die Bute mit weißen Zebern nur fur die Li= pree, die Feder auf dem Sute des Herrn muß schwarz sepu. Halbes. Regligee, wie der Mode- Stlav im Schaufpiel erscheint, ist ein runder hollandischer hut mit großen Randern, Beinkleider von durrblatterfarbigem Sammt oder panne (eine Art Beug, das vormahls mur Reffelflider und Bergbauern trugen), Gum arom. Stiefeln mit gelben Rlappen, ber Rock schwer zuzuknöpfen, um den Wuchs zu bezeichnen, eine Menge Gilets, je mehr je befafer. . So sieht denn diefar bier einen Paillas so apnlich, jener einem fiacre, dieser einem Jockey; jener einem Postillion, und so spiegeln

sch (um mit Schlegel zu reden) die Herren in sich selbst.

tteberhaupt theisen sich die Elegants jest in zwey Classen, die eine ist die oben beschriebene, die andere trägt schwarze Kleider, weiße seidene Strümpse, Schuh mit Schnallen, Haarbeutel, Degen; die Eine herrscht des Morgens benm dejeuner à la sourchette; benm diener sans ceremonie, im bois Boulogne, auf den Strassen, in den boudoirs. Die andere ben den großen diners, Ballen, benm Thee, in den Sallons de Compagnie u. s. w.

Auch die Herren stoppeln ihre Moden aus allen Landern und Welttheilen zusammen. Sollandische Leinewand, preußische Sute, russische Stiefeln, englische Gilets. In den Redingotten tragen sie Taschchen oben über ber Bruft, die den Rahmen Ridicules ufarpirt haben, weil sie, seit jene Beutél verbannt worden, die Schupftucher und Lorgnetten der Damen darin aufbewahren. - Die 3 bpfe werden nicht mehr an die Haare gebunden, sondern an den Rragen des Rleides gesteckt; wenn nun der junge Herr sich zufällig einmahl budt, fo entsteht eine Kluft zwischen Zopf und Haar. Gine Sauptbeschäftigung der jungen Leute bepberley Geschlechts ift, ihre Haarbuschel immerr wie der in die Sohe ju streicheln, ungefahr wie die

Rapen und Cichornchen fich mit ber Pfote über den Ropf fahren. - Go wenig Umftande nun auch eine folche Frifur ju machen scheint, so ift und bleibt der Friseur doch eine michtige Perfon im Staate. Befanntlich find alle Friseurs jest Artifien. Bor ihren Werkstatten prangen eine Menge schone Wachsbuften, Griechen und Romer die mannlichen gleichen gewöhnlich Bonaparte. Ein solcher Artist, wenn er zum erstenmahl erscheint, um einen Kopf zu arrangiren, betrach= tet den Gegenstand von allen Seiten', bittet den Inhaber des Kopfes gen Himmel zu feben, dann gur Erde, dann gradeaus; er läßt ihn geben, tanzen, sich ausschnauben u. f. w. ", Monfeur," fagt er dann, "es ist genug; ich weiß jest, was "Sie bedürfen, eine Mischung non Titus, Ca-"racalla und Alcibiabes. Betrachten Sie "diese Bufte, dies Tituslocken ift außerft gutig, aber es ift hochst wichtig es mit der rau-"hen Strenge dieses Lockhens von Caracal-"la zu vereinigen; um jedoch bas lettere wieder "aufzuheitern, fügen wir ein fotettes, Alcibia» "des Lodden bingu. Rein Gott, Monfieur, mas "waren Sie, ehe ich herein trat! ein Barbar "bat ihr Saar fürchterlich verstümmelt. 36: "re Farbe ist pale fonce, gludliche Haklichkeit! "das ist grade die antike Couleur. Ihre Au"sen sind schwarz à faire plaisir, ihre Hare "schwarz à kaire horreur."

" Genug. Ich foließe mit der allgemeinen Regel — (ob fie aber in diefem Augenblicke noch gultig fen, weiß Gott.) Wer in Paris für einen Elegant gelten will, muß frifirt sepn von Armand, berodt und Catel, behof't durch Henry und beschuht durch Asthley. - Wem es aber grade nicht darum ju thun ift, unter folden Leuten auf folde Beife ju glangen, der kann auch in seiner täglichen oder mitgebrachten Kleidung geben wohin er Lust hat. Riemand, von dem es die Rube verlohnte ihn Jemand 'zu nennen, wird darauf Acht geben. Mit einer Uniform tommt man am beften durch. Saft jebermann erscheint bier felbst in Civiluniform, die sehr verschieden, und meistentheils geschmackvoll mit Gold und Gilber gestickt ift. Die Uniform des National-Instituts zeichnet sich durch Geschmad und Einfachheit besonders aus, fie ift dunkelgrau, mit einer Guirlande von grimen Lor: beerzweigen gestickt.

## 3. Bersuche ju Chestiftungen.

Es vergeht in Paris selten eine Woche, in der nicht mehrere Herren, zuweilen auch Damen

durch die öffentlichen Blatter den Verfuch macheten, einen Sefährten des Lebens zu finden. Ob ein solcher Versuch oft oder selten gelinge, erfährt man freylich nicht; das erstere ist jedoch zu vermuthen, weil man sich sonst der Beitungsblättet nicht so häusig dazu bedienen würde. — Vom eisgentlichen Heirathen ist wohl auch nicht immer die Rede, es ist meistemtheils zweydeutig ausgedrückt. Ich sühre einige Venspiele an, die für den Sittenbeobachter mehr als ein Interesse has ben werden.

"Ein Junggeselle von 40 Jahren, in der Li"teratur bewandert, ein aufgeweckter Gesellschafs
"ter, von fansten Sitten aus einer guten
"Kamilie, und ziemlich wohlhabend, sucht ein
"Mädchen oder Wittwe ohne Linder von 26 bis
"34 Jahren, wohlerzogen, gesühlvoll (sensible)
"und auch nicht ohne Vermögen, à s'unir (um
"sich zu vereinigen) und zlückliche Lage mit
"einander zu verleben." — Soll nun dieses unir
so viel als marier bedeuten oder nicht? — Das
weiß ich nicht. — Man bemerke doch auch, welcher Werth bereits wieder darauf gelegt wird,
von guter Kamilie zu sepn.

"Ein Mann von 38 Jahren, sein eigener "Herr, wohlhabend u. s. w. wünscht ein Frauen= "zimmer zu sinden, das etwas Vermögen habe, "und Gesellschaft mit ihm machen wol"sen sind schwarz à saire plaisir, ihre Haare "schwarz à kaire horreur."

Genng. Ich foließe mit der allgemeinen Regel — (ob sie aber in diesem Augenblicke noch gultig fen, weiß Gott.) Wer in Paris für einen Elegant gelten will, muß frifirt fenn von Armand, berofft und Catel, behof't durch Henry und beschuht durch Asthley. — Wem es aber grade nicht darum ju thun ift, unter folden Leuten auf folde Beife ju glangen, der tann auch in seiner täglichen oder mitgebrach= ten Rleidung geben wohin er Luft hat. Riemand, von dem es die Rube verlohnte ihn Jemand 'zu nennen, wird darauf Acht geben. Mit einer Uniform tommt man am besten durch. Saft jedermann erscheint bier felbst in Civiluniform, die sehr verschieden, und meistentheils geschmackvoll mit Gold und Silber gestickt ist. Die Uniform des Rational=Instituts zeichnet fich durch Geschmad und Einfachheit besonders ans, fie ift dunkelgrau, mit einer Guirlande von grinen Lore beerzweigen gestickt.

## 3. Bersuche ju Chestiftungen.

Es vergeht in Paris selten eine Woche, in der nicht mehrere Herren, zuweilen auch Damen

durch die öffentlichen Blatter den Versuch machten, einen Gesährten des Lebens zu sinden. Ob
ein solcher Versuch oft oder selten gelinge, erfährt
man freylich nicht; das erstere ist jedoch zu vermuthen, weil man sich sonst der Zeitungsblättet
nicht so häusig dazu bedienen würde. — Vom eigentlichen Heirathen ist wohl auch nicht immer die Rede, es ist meistentheils zweydeutig ausgedrückt. Ich sühre einige Venspiele an, die für
den Sittenbeobachter mehr als ein Interesse haben werden.

"Ein Junggeselle von 40 Jahren, in der Li"teratur bewandert, ein aufgeweckter Sesellschafs
"ter, von sansten Sitten aus einer guten
"Familie, und ziemlich wohlhabend, sucht ein
"Mädchen oder Wittwe ohne Kinder von 26 bis
"34 Jahren, wohlerzogen, gefühlvoll (sensible)
"und auch nicht ohne Vermögen, à s'unir (um
"sich zu vereinigen) und slückliche Tage mit
"einander zu verleben." — Soll nun dieses unir
so viel als marier bedeuten oder nicht? — Das
weiß ich nicht. — Man bemerke doch auch, wels
cher Werth bereits wieder darauf gelegt wird,
von guter Familie zu seyn.

"Serr, wohlhabend u. s. w. wünscht ein Frauen=
"zimmer zu finden, das etwas Vermögen habe,
"und Gesellschaft mit ihm machen wol-

"le (veuille faire société avec lui.)" — Das Wort Heirathen ist abermahls vermieden.

"Ein sechzigjähriger gesunder Wittwer, oh-"ne Rinder, mit 1400 Franken jahrlicher Gin-"kunfte, der seit 10 Jahren ein artiges Quartier "ben den Tuillerien bewohnt, sucht eine Dame "von schicklichem Alter (d'un age convenable), "sanftem Charafter und einigem Bermogen, um "ihr Propositionen zu machen, die sie "annehmlich finden konnte, oder um fich auch von "ihr Propositionen machen zu lassen. Sein "einziger 3wed ift gegenseitiges Glud." - Auch bieser alte Corydon nimmt sich wohl in Acht, der Che gu ermahnen. Auch er macht, wie die übris gen, es gur ausbrudlichen Bedingung, daß das Frauenzimmer nicht arm fenn muffe. Uebrigens ift noch bemerkenswerth, daß er einen Werth darauf fest, seine Wohnung nahe ben den Tuillerien zu haben. Für eine Franzosinn ist das allerdings einladend.

"Eine junge Wittwe, interessant in jeder "Rücksicht, sowohl was den Charakter als auch "ihre körperliche Gestalt anlangt" (interessante "sous tous les rapports, tant pour le cha-"ractère que pour le physique) gut erzogen, "wünscht, weil sie ihr Vermögen eingebüßt hat, "einer einzelnen Person Gesellschaft "zu leisten." — Daß unter dieser einzelnen Person ein Mann verstanden wird, ergibt sich sichon aus der Anpreisung der Gestalt, die ben Damen überstüssig, vielleicht gar nachtheilig ge-wesen ware.

"Eine Demoiselle von 30 Jahren, von gu= "ter Geburt, mit 16000 Franken und einem ar-"tigen Mobiliar- Bermögen, wunscht fich rechtma-"Big ju verbinden (s'unir legitimement) mit ei= "nem Manne zwischen 30 und 45 Jahren, der "gute Sitten, einen Plas in irgend einem Bu-"rean, oder fatt deffen etwas Bermogen hat." - hier will fich denn doch endlich einmahl Jemand rechtmäßig verbinden. Da aber das Wort legirimement durchaus zu dem Wort unir gefest werden mußte, um diefe Rechtmäßigkeit anzudeuten, so folgt flar, daß alle übrigen, die bloß von unir ohne Bensat sprachen, auch bie Che nicht darunter verstanden haben. Uebrigens fieht man aus biefem Benfpiel, wie welt ein Madden mit 10000 Franken und einem artigen Mosiliar- Bermogen gebracht merden tann, wenn es 39 Jahre bekennt und folglich 40 alt ift.

"Ein Mann von 63 Jahren, gesund, Witts, "wer, ohne Kinder u. s. w. sucht die Bekannts, schaft einer Dame (mit allen den Eigenschafs, ien begabt, wie sie gewöhnlich verlangt wers, den) um ihr vielleicht seine Hand ans, zubiethen, wenn er sie vorher einige Zeit

"gerannt, und ihre bepderseitigen moralischen Eis, "genschaften sie hoffen lassen, glücklich mit eins "ander zu leben — oder, wenn sie das vorzieht, "bloß ihr Interesse mit dem seinische Aen zu vereinigen, ohne ein anderes Band "als das der Freundschaft, auf welche sie "von seiner Seite rechnen kann."

Einmahl habe ich sogar gelesen, daß ein vormahliger Parlaments. Advocat für seinen reichen jungen Ressen auf diese Weise eine Frau suchte. Der wollte aber freylich schon höher hinaus. Sie sollte nicht weit über 18 Jahr, von guter Geburt, artig und liebenswürdig sepn, auch 25 bis 30000 Franken baares Vermögen besigen. Eine solche wurde ersucht, eine Jusammenkunst zu verstatten, um sich wechselseitig zu besehen und zu prüsen.

Fast möchte man aus diesen verschiedenen Bepspielen, die ich ansehnlich vermehren könnte, folgern: daß die zwecklienlichsten Eigenschaften zum Heirathen oder zu vereinigen, den den Parisern selten angetroffen werden, weil so viele sie außer dem Cirkel ihrer Bekannten suchen, die sich doch wohl alle vorher in diesem Cirkel werden umgesehen haben. Mit den Bekannten such annten mögen sie sich nicht einlassen, die noch Unde kannten mahlt ihnen die Phantasse mit sausend Reizen und Vorzügen, die wohl auch in

ber Rähe verschwinden werden. Freylich sind es weist Hagestolze, oder gar schon alte Leute, die folche Wege einschlagen.

Gern möchte ich dem Leser nun auch berichten, wie einige dieser Verbindungen ausgefallen, aber das lassen die Herren und Damen nicht in die Zeitungen setzen.

#### 4. Lustmadchen und was dahin gehört.

Die fcmiegfamen Jungfrauen find nicht allein noch eben so häufig als vor der Re= polution, sondern ihre Angahl scheint sich noch sehr vermehrt zu haben. Zwar durfen sie jest ibre Weite der Finsterniß nur ben Racht treiben, und auch die leichtfertigen Bewohnerinnen bes Palais royal haben nur, wenn es duntel wird, die Erlanbnif, unter ben Arcaben diefes eingis gen Pallaftes berumzuschmarmen, aber bann tommen fie auch um so häufiger aus ihren Löchern hervor, und tragen ben jeder Witterung ihre nadenden Reize gur Soan. Es ift unbegreiflich, wie diese arme Dirnen nur 8 Tage lang gesund bleiben konnen. Sie haben durchaus nichts anders auf dem Leibe, als ein schneeweißes, sehr feines, dicht anliegendes Rleidchen, mahrscheinlich auch teine Semden darunter, benn biefe muß=` ten fich wenigstens durch eine Falte verrathen, da die Madden febr oft Reihenweis unter die bellerleuchteten Arcaden treten, und mit bepden Sanden das feine Gewand um die Lenden nach bin= eten ziehen, damit von der Form gar nichts verloren gebe. Rechnet man nun noch hinzu, daß ihre Rleider oben, bis fast auf den Rabel, unten bis über die Waden aus = und abgeschnitten find, so begreift man wahrlich nicht, wie sie es im December feche Stunden lang aushalten mogen. - Swar, unter den Arcaden haben fie doch noch einigen Schut vor der üblen Witterung, gehen und fiehen auch trocken; aber daraus fdeinen fie fich nichts gu machen, fondern gern tropen fie allen Unbequemlichkeiten auf offenet Straße, wenn sie glauben, daß man ba mit mehr Vortheil Rese auswerfen konne. Solch ein wildreiches Plagen muß wohl die Ede ber Straßen Vivienne und neuve des petits; champs senn, denn nie bin ich Abends aus dem Palais royal-gekommen, ohne hier ein ganzes Hauflein versammett zu finden, ja einmahl, als ich mie die Mube nahm sie zu zählen, waren ihrer nicht weniger als vierzehn auf dieser einzigen Stelle. Es fiel ein fühler Staubregen, der Plas war sehr kothig, aber alles das vertrieb keine. Indessen glaube ich bemerkt zu haben, daß fie weniger zudringlich sind, als sie vor 13 Jahren

waren. Rur wo es dunkel ift, reden fie die Borübergehenden an, wo eine Laterne brennt, ftellen fie fich bloß gur Schau. Bon allen jenen vierzehn magte nur eine einzige, fich einen Augenblick an meinen Arm zu hangen, und mich gu bitten, ich folle fie in meinen Pelz nehmen, weil ! fie febr friere, (welches ich ihr ohne Schwur glaubte) sie ließ aber auch gleich wieder los, als ich ihr ein ganz trodnes: non Mademoiselle! antwortete. Das einzige, mas sie sich in solchen Rallen etwa erlauben, ift der halbneckende Borwurf: vous êtes cruel! Vor 13 Jahren hingegen waren sie oft fähig, ben drepen oder vieren einen Borübergehenden zu umzingeln, und tros feines ernstlichen Widerstrebens ihn mehrere Dinuten aufzuhalten. Daher mochte es damahls auch wohl erlaubt sepn, sie mit mehr Grobheit gurudguweisen. Best ift bas anders. 3ch wollte teinem rathen, diese Classe von Burgerin= nen unboflich zu behandeln; sie rufen fogleich die Wache, und diese scheint angewiesen, sie moglichst zu beschüßen; denn ich habe einmahl in derfelben obengenannten Strafe einem folden Borfall beygewohnt, wo der junge Mensch, den diefes Schickfal traf, febr heftig feine Unschuld betheuerte, aber von den Madchen, die treulich zusammenhielten, überftimmt und von der Poligepmache fortgeführt murde. Uibrigens habe ich

unter vielen hundert Geschöpfen dieser Gattung kaum ein Paar hübsche gesehn. Vor der Revolution gab es manche seine, Sittlickelt lüsgende Gesichter darunter, jest sehn sie alle sogar frech und gemein ans.

Biele Mohrinnen pfuschen jest auch den Pariserinnen ins Handwerk, und schauen aus ihzten weißen Rleidern wie Fliegen aus Milchtopfen bervor. Doch wenn ich nicht irre, haben sie noch eine Spur von Sittsamkeit übrig behalten; sie stehen gleichsam verschmäht da, indessen ihre weisten Schwestern plappernd und lachend vorüber rauschen. Vielleicht kommt das aber auch das her, daß sie selten Liebhaber ihrer schwarzen Reize sinden.

Am meisten hat mich die große Jugend mancher dieser unglücklichen emport; die altesste unter ihnen ist gewiß nicht alter als 18 Jahr, und die jüngste — o Gott! — Ich begegnete einst im Garten des Palais royal einem Madschen von etwa 12 Jahren, es war in der Damsmerung, das artige Kind ging mit niedergeschlasgenen Augen, und es siel mir gar nicht ein, sie zu jener Classe zu rechnen; aber eine altliche corpulente Frau, die etwa 10 Schritt hinter ihr ging, hielt mich an, zeigte mit dem Finger auf das Madchen und sagte: voilà Monsieur, ma petite debutante. — Ich hatte Rühe, ihr nicht

ins Geficht ju fpuden. Die etwas bornehmere Claffe der schmiegsamen Jungfrauen erscheint auch noch jest, wie vormahls, in den Logen des theatre montansier. Diese Logen werden gut von ihnen bezahlt, und zwar find nicht etwa mehrere in einer Loge, sondern jede fist eingeln, und je nachdem fie die Logenschließerinn reichlich oder targ befoldet, führt diese ihr fremde, wollustrunkene Gimpel zu. Zwischen den Acten wandeln diejenigen, die für diesen Abend noch unversorgt find, in einem schönen großen Saa= le umber, der foyer heißt, wo sie beschaut und bedungen werden. Als ich in Paris war, entstand eines Abends in diesem Saale ein Fausttampf zwischen zwey eifersuchtigen Schonen, ber damit endete, daß beyder ohnehin farge Betleis dung vollends Studweise heruntergeriffen murde. Dieser Standal, von dem gang Paris einen gangen Tag lang fprach, veranlagte die Polizen, die Ausstellung der Waaren im foyer gang= lich zu verbiethen, ein Berboth, welches naturlich nur einige Tage lang beobachtet murde.

Die Lustmidden wohnen größtentheils im Polais royal in den Entresols des ersten Stockwerks, wo sie am Tage an den offenen Kenstern stehen und laut singen, welches ihnen niemand vérwehrt. Das ist denn der wahre Sprenen= Gesang. Bekanntlich hat jener Pallast eine un-

endliche Menge von Abtheilungen, deren eine mir befonders merkwurdig gewesen, weil der gange Roman eines Luderlichen fich ohne allen Beit= verlust darin spielen lagt. Soch oben nahmlich, im dritten Stocke, ist ein Leibhaus, wo ber Luderliche gegen gutes Pfand ben Beutel fullen Von da steigt er eine Treppe tiefer, und . findet ein Spielhaus, wo man ihm das Geld wieder abnimmt. Jest darf er nur eine halbe Treppe tiefer fteigen, um feine Gefund= heit bepteinem Freudenmadden los zu werden; wenn er von ihr geht, fo erwartet ihn ein neuer Gefährte, die Bergweiflung, mit diesem begibt er fich die Treppe vollends hinab in die parterre befindliche Bude, wo man Dolche, Pistolen und dergleichen verkauft; da kann er denn. seinen letten Heller anbringen, und sich ohne weitere Umstande vor den Ropf schießen. Man muß bekennen, daß einem Taugenichts das Leben und Sterben unmöglich bequemer gemacht werden kann.

Dagegen gibt es aber auch wieder eine grosse Menge Aerzte und Chirurgen in Paris, die den Verwüstungen des Wollustigistes entgegen arsbeiten, und mit wohlseiler Menschenliebe den Leusten auf der Straße ihre Dienste andiethen. Man kann nie einen Fuß in das Palais royal seßen, ohne sogleich von allen Seiten kleine gedruckte

3et=

Zettel in die Sand gestedt zu erhalten. Die Weiber, welche dazu gedungen werden, besigen eine so gang eigene Geschicklichkeit darin, daß, wenn man auch die Hande gar nicht ausstreckt, man doch das Bettelchen ploglich darin fühlt, obne zu miffen, wie es hinein gefommen, und bie Geschwindigkeit biefer Frauen ift so bewunderns= wurdig, daß, wenn der erste noch die Finger krummt, um das Papier zu fassen, schon drey andere indeffen es wieder empfangen haben. Refaurateurs, Schneider, Schuster, furz alles, was gern bekannt oder nicht gern vergeffen senn mochte, empfiehlt fich auf diese Weise. Aber man kann darauf weiten, daß unter gehn folchen gedruckten Anpreisungen immer neun den Gegenftand betreffen, von welchem ich bier rebe

Der eine hat ein Berathschlagungseabinet (Cabinet de consultations), rühmt
seine Kenntnisse und seinen moralischen Charakter,
sagt, er sep unsähig das Bolk zu betrügen, und
auf die Schlachtbank zu liesern, (d'en faire des
victimes) verspricht das Uibel bloß durch Pflans
zen, ohne Tisane, und dennoch schneller als ge=
wöhnlich zu heilen. Der Patron heißt Chaubers
ge. — Ein anderer, Neuville, biethet seinen guten
Rath gratis an, heilt die Lustseuche in 12 Tagen,
und, wenn sie alt und eingewurzelt ist, in 20 bis
25 Tagen; seine Mittel sind wohlseil, leicht ein-

junehmen, und von geringem Umfange, (d'un petit volume) man kann sie heimlich gebrauden, seine Geschäfte daben versehen, auch reisen ju Wasser und zu Lande. (Auch er bedient fic keiner Tisane, gegen die, wie es scheint, die Parifer einen Widerwillen haben.) - Ein Dritter, Lambon, gibt fich das Ansehn vor jenen Charlatans zu warnen; er bedient sich, wie er fagt, teiner gurudtreibenden Mittel (repercussifs), welche die Rrankheit nur masquiren, und die schlimmsten Folgen hervordringen, er hingegen befolgt bloß die Methode der berühmtefich. Aergte. - Ein Bierter, Guillemain, verspriche bloß die Kranken nach der Kunst zu behandeln (traiter selon l'art) ohne sich auf das wie ein D gulaffen. — Ein fünfter, Martinon, fordert nich 9 eber Bezahlung, als nach völliger Genesung und in die Armen, die ein Zeugniß ihrer Armuth voi der Municipalitat mitbringen, behandelt er gra Er verspricht auch die Personen benderlegig Geschlechts zu beilen, obne fie zu seben la auf die bloße einfache Anzeige ihrer Krankheit. -Ein Sechster, Gigun, ruhmt fich schon ein Buch über diesen Gegenstand geschrieben zu haben ; ein Siebenter, Claude, empfiehlt nebenben feine schmelzende Rügelchen (pastilles fondantes), als sehr heilsam reinigend. — Ein Achter, Ducluzeau, hat schon 25 Jahre sein

Handwerk getrieben, und glückliche Curen ohne Babl gemacht.

Ich mag dem Leser nicht durch noch mehrere Bepspiele beweisen, daß, wenn in Paris ein Iungling den Armen der Wollust mit halber Gessundheit entrinnt, schon an jeder Straßenecke ein Astre-Aesculap auf ihn lauert, um ihm auch die andere Hälste zu rauben.

1 um diesen wie jenen Fallstricken zu entweis will ich hier allen Eltern, die ihre Cohne ach garis schicken, allen Hofmeistern, die ihre Soglinge dahin führen, einen sehr leicht ausührbaren Mih geben; — man lasse nähmlich die Jünglinge glech am Tage nach ihrer Ankunft das physikalische und pathologische Kabinet des Professor Bertrard besuchen, welches gleichfalls im Palais royal, Nro. 23 neben dem Cassé de soi zu finden ist. Her find auf das lebendigste alle die schrecklichen Flgen der Liederlichkeit in Wachs nachgebildet; mit einer Schander erregenden Wahrheit ist alles dagestellt, und derjenige Jüngling, der, wenn er von dieser Schaubuhne des höchsten und eckelhaftesten mpschlichen Elendes hinweg, unter die Arcaden des Palais royal fritt, dennech den Lockungen schnöder Wollust nicht zu widerstehen vermag, an dem war schon nichts mehr zu verderben, ehe er nob nach Pa-Re kam. Jeder einzelne, von der Lusseuche er-

griffene Theil des Korpers, und jede Gradetion dieses höllischen Uebels ist kunstreich nachgehindet, und am Ende dieser Furiengallerie liegt ihr Le bensgröße ein Jüngling auf dem Todtentaut, · aus deffen erloschenen Augen, und verzerrten Bir gen, Schmerz, Schaam, Reue und Bergroeift ing, sprechen. - Mich deucht, das Souvernement Bolte dem wackern Bertrand eine Stelle unter der 14 renlegion anweisen. Db der heilsame Gindrad, den seine trefflich ausgeführte Idee hervorgeit ben Jünglingen lange dauern werde, das ist frei lich eine andere Frage; denn das Lafer herrsch über die Segenwart, und die Tugend nu über die Zukunft, darum ist jenes mächtiger als dieses; jenes gibt Genuß diesenur Hoff nung; aber dennoch halte ich für unbezweifelt, daß ein Sang in dieses Rabiret gewiß icon manden Jüngling vom Rande es Abgrunds zurück. geschreckt hat. Das Loca ist daben so vortresslich gewählt; zu bepden Beiten deffelben wohnen Freudenmadchen. - Juger den erwähnten Ges genständen findet Kan darin auch noch sehr in ftructive Abbildungen vom ganzen Bau des mensche lichen Korpers, Linder vom ersten bis jum lepa ten Monath der Schwangerschaft, unzeitige Grburten, hermenbroditen, Gebahrerinnen, die Dperation des Caiferschnitts, Gewächse, Polppen,

Sasenscharten, Poden, Auhpoden, Pest, Krebsschaden, allerley Frauenzimmerkrankheiten, (wobey die Bemerkung geschrieben ist, daß man gewöhnlich die schwangern Frauen vielen. Gesahren
unterworsen glaube, baß aber die Mädchen und,
Wittwen oft mit weit schlimmern Uebeln kömpsten, ohne daß man es ahne,) die ganze innere
Beschaffenheit des Menschen, der Kopf horizontal
und perpendiculär durchschnitten, Amputationen 2c.
furz, es ist wohl unmöglich, für 30 Sous eine größere Menge von unterrichtenden Gegenstänich den zu betrachten. Nur muß ich auch bedauern,
und daß sehr zartnervige Personen es kaum aushalien ken werden.

mas ich jest noch hinzufügen werde, wird unglaublich scheinen, und ohne einen unverwerstischen Bürgen möchte ich es nicht wiederholen. Zeutsche Aerzte nähmlich, die ihren Ausenthalt in Paris wählen, sind anfangs viel zu bescheiden, sie bringen Schamhastigkeit mit, wollen vor Elstern und Seschwistern nicht von häßlichen Krankscheiten mit den jungen Leuten reden, hören aber bald mit Erstaunen, daß diese ganz frey davon sprechen, und die Schwestern daben sien, sich wohl gar ins Sespräch mischen, und diesen oder jenen vergessenen Umstand nachholen. Die Frauschsimmer sollen ein sehr geübtes Auge darin has

ben, Jünglingen anzusehen was ihnen sehlt. Eisnen solchen necken sie auch wohl, und sagen: il sest bralé. —

D heilige Schaam, Kapellen hast du noch hin und wieder in Paris, aber Tempel nicht.

## Erinnerungen aus Paris.

Von A. v. Ropebue.

3 wente Abtheilung.

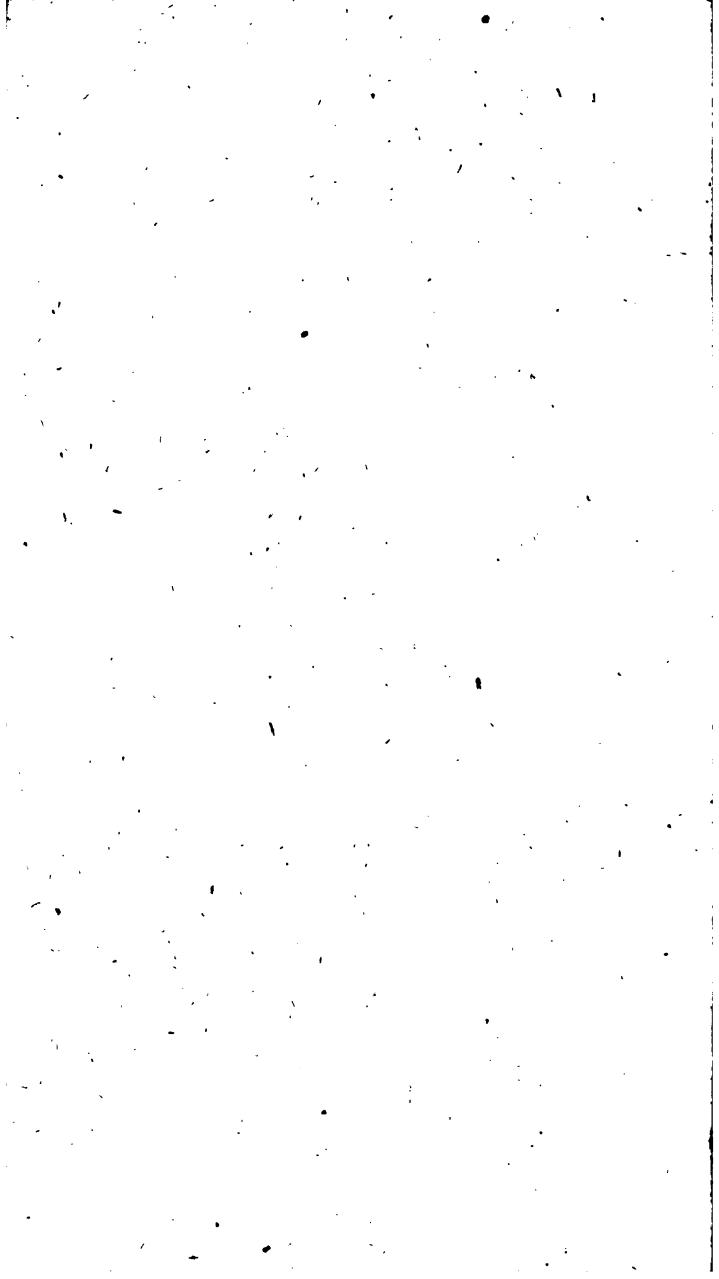

# Das Thal von Montmorency und die Abtep. St. Denis.

Wollen Sie sehen, wo Rousseau gewohnt. hat?" fragte mich eines Tages Madame Recamier. — Db ich das seben will? ist das auch eine Frage? - "Mun, fo finden Sie fich morgen fruh bey mir ein, ich will Sie hinführen." -Arnh ift es eigentlich ben einer Parifer Dame noch um ein Uhr Rachmittags, wo sie aufzusteben pflegt; doch die Grazien hatten fich diefesmabl früher ben der Tvilette eingefunden, und wir saffen um i'i Uhr schon im Wagen. An der Barriere vertauschten wir die städtische Equipage mit einer ländlichen, den verschloffenen Wagen mit einem offenen, die beyden folgtrabenden Rutschpferde mit einem raschen Postzuge, Dbgleich in den letten Tagen des Novembers, gab es doch freundliche Sonnenblicke, eine frische er= quickende Luft, welche die Wangen meiner schonen Begleiterinn schminkte, und fie zwang, ber indischen Schaml sester um die, wie gewöhnlich,

leichte Bekleidung zu schlingen. Rasch flogen wir die Straße entlang, nach einiger Zeit kamen wir in ein Städtchen, es war St. Denis. — "Hasben Sie die Ruinen der Abtep schon gesehn? die Gräber unserer vormahligen Könige?" — Nein. — "So lassen Sie uns einen Augenblick aussteisen. Auch ich bin so oft hier durchgefahren, und habe meine Reubegier noch nie befriedigt."

Wir nahmen den Weg jur Abten. Sa! welch' . ein imposanter Anblick! Diese tausendjährigen Mauern, von keinem Dache mehr geschützt, die dem himmel zu sagen schienen : wir bedurfen teiner Decke um deinen Wettern gu tropen - Diefe prachtigen, gleich Spigen durchbrochenen Wande, die gestern für ein heutiges Fest erbaut scheinen, - diese gothischen Saulen, die seit zwolf Jahrhunderten die ausgespannten Gewölbe fo leicht tragen, wie der Aetna die Wolken - baswischen an der Außenseite die verstummelten Bierrathen, die von den Vandalen getopften Beiligenbilder - und endlich, bepm Sineintreten, die obe Große, die trummerreiche Wufte, burch welche die nistenden Bogel flattern, und in der die Mehlfässer aufgeschichtet stehen. — Sonderbarer Wechsel der Dinge! Hier, wo sonst nur der Wurm an Konigen schmauste, wird jest des Menschen Brot verwahrt.

Ein alter Schweizer fand fich ein, ber schon feit 40 Jahren seinen Dienst hier, verwaltet, und die Abten in ihren letten herrlichen Tagen geseben hatte. Er wandelt hier wie ein gespenstischer Anherr in der wuften Burg, deren Pracht in feines Lebens Jugend ihm unverwustbar schien. Seine Augen hingen an den fahlen Mauern mit eis nem bedeutenden Ropfnicken, als sep er da und bort von einem alten Freunde geschieden, deffen Bild jest vor ihm schwebe. Es waren die verschiedenen Denkmabler die ba gestanden, und einen-lebendigen Abdruck in feiner Seele guruckgelaffen hatten. Der Mann war ein vollständiges Register alles dessen, was vormahls diese weiten Gewolbe enthielten. Bep jedem Schritte hielt er uns auf; - "hier stand einer Koniginn Donument" - bey jeder Grube, in die er uns ju fallen warnte, mußten wir verweilen; ruhte ein König oder Held." — Wir folgten ihm, manche Stufe hinab, in einen dunkeln unterirdischen Gang. Bu bepben Seiten desselben ragten noch aus der Mauer die fteinernen Poftamente hervor, auf welchen einst die Garge standen, und beengten dermaßen den Bang, daß die fcone Lebendige an meinem Arm sich fester an mich drangen mußte, um dem Ruhesige der Todten auszuweichen.

Hier in dieser Dunkelheit, wo nur ein fer-

nes Licht, gleich einer bessern Zukunft, uns entsegen dammerte, schien des alten Mannes Stimmene aus der Unterwelt herauf zu rusen: "Hier lag Ludwig XIV. und dort Türenne — hier Ludswig XIII. dort Bertrand du Guesclin" und als wir sast durch den schmalen Gang hindurch was ren, in dem Hoheit und Chrgeiz von drensig Koppigen Raum gesunden hatten, da blieb er mit gessaltenen Haum gesunden hatten, da blieb er mit gestaltenen Halb in sich hinein: "diese Bank trug den Sarg Heinrich des Vierten!"

Sein und unser düsteres Schweigen ehrte den Maß, und süllte einige Minuten, in welchen Jezder mit seiner Wehmuth fertig zu werden suchte. Der Alte unterbrach die Stille, denn ihm lag noch auf dem Herzen uns zu erzählen, daß et daben gestanden, als man Heinrichs Sarg offenete; daß der Leichnam unversehrt in wohlbezkannter Gestalt da gelegen; daß die entschlossenssen pierre, ben diesem Andricke unwillkührlich von ehrsturchtsvollem Schauer ergriffen worden; daß diessendt jener sich leise genähert, und verstohlen einige Haare aus Heinrichs Barte gezogen, die sie seitedem als kokbare Reliquien in Ringen tragen.

"Aber wo blieben all' diese Leichen?" — Auf Robespierr's Besehl sollten sie, Türenne ausgenommen, sammtlich verbrannt werden — "und sind wirklich verbrannt worden?" — Hier stockte der Alte. Doch da er in mir wohl den Fremdling erkannte, und meine schone Begleiterinn so herzelich bewegt sah, saste er Zutrauen, und bekannte, er habe die Sebeine nicht verbrannt, sondern sie etwa hundert Schritte von der Abten in'stiller Racht begraben. Wir bathen ihn, uns dahin zu sühren, Er versprachs.

Wir traten jest aus der langen finstern Gruft in eine helle unterirdische Lapelle, wo noch viele Bildschlen von Heiligen in Lebensgröße standen, Der Schweizer machte uns ausmerksam auf eine Jungfrau Maria, die, durch einen seltsamen Bufall, der unglücklichen Königinn Maria Antoismette so ähnlich sieht, daß jeder, der diese nur einmahl sah, bekennen muß, es gebe kein ähnlischures Bild von ihr.

Aus dem beraubten Tempel des Todes stiesgen wir wieder hinauf in die öden Hallen, an welcher die Zeit zum erstenmahle wagt, ihre Sischel zu weben. Der Alte schmeichelte sich, es noch zu erleben, daß die Abten wieder hergestellt wersde, seine Hossnung gründet sich auf einige Worste, die Bonaparte einst soll geäußert haben. Da der Bau aber große Summen kosten würde, so ist wenigstens vor der Hand nicht daran zu densten; doch wohl dem guten Greise, daß er noch hienieden an einer Hossnung hängt! sie ist daß

leste Del zu seinem Lebenstochte; wer die ihm heute raubt, der findet ihn morgen todt.

Als wir die Abten verließen, erfüllte er fein Bersprechen, und führte uns, etwa hundert Schritt von da, auf einen fleinen Grasplas, der fich durch nichts, durch gar nichts auszeichnete. hier, auf einem Raume, ben meine ausgebreiteten Arme umspannten, lagen unter meinen gußen die Bebeine von mehr als vierzig Konigen , Konigin= nen, Prinzen und Belden. Was in einer Reibe von Jahrhunderten die Oberwelt bewegt, oft umgekehrt, geplagt, oder begluckt hatte, dem al-Ien hatte die Unterwelt ein Plagden zugestanden, eben groß genug fur ein Rind, bas feine Duppe herumtummelt. Wen Uibermuth und Ruhmfucht qualen, der fliehe auf diese heilige Statte! denn gleichwie die Furien den Dreft am Gingang von Dianens hann verließen, so werden diese Leidenschaften ihm bis hierher nicht zu folgen magen; ja vielleicht werden selbst, wenn er schon vom einfaden Grasplage hinwegging, die Lauernden ihm nicht mehr schaden.

"Sind denn die Gebeine hier all' unter einander gemischt?" fragte ich den Schweizer. "Ach ja," sagte er, "ich hatte nicht Zeit sie zu sondern, "ich machte schnell eine Grube, und warf sie al-"le hinein. Den einzigen, den ich mir heraus-"zusinden getraue, ist Heinrich der Vierte, denn "ihn habe ich zuerst hinabgeworfen, seine Ano"den liegen ganz unten." — Ich vermuthe wohl,
daß diese Tathsache Mehrern in Paris bekannt seyn
mag; da aber noch manches Jahr, vielleicht noch
manches Jahrzehend, verstreichen kann, ehe die
Beit wiederkehrt, wo jeder Franzose laut wünschen
darf, die Gebeine des guten Heinrichs einer emporenden Vergessenheit zu entreißen, so will ich,
was ich ersuhr, in diese Blätter niederlegen. Und
sollte der alte Schweizer, sammt Allen, die etwa den Ort kennen, indessen sterben, so kann der
Plas doch, so lange ich lebe, nicht verloren gehen, denn ich vergesse ihn nie! —

Der Alte begleitete uns bis an den Wagen, und man sah ihm an, wie wohl es ihm gethan, fich einmahl von Bergen ausreden zu konnen. Wir faßen lange stumm, und bewegten in ber Bruft, was wir gesehen, gehort. Es war eine wurdige Worbereitung auf ben Anblick von Rouffeau's Ginsideley, die, als wir eine Weile im Thal von Montmorency herumgefreugt waren, von einem buschigten Sugel uns bescheiden mintte. Als wir une nd= herten, sah ich im Geist den botanifirenden Rousseau auf den Anbohen unter den Baumen, oder als gutmuthigen Buschauer neben den Lanzplagen der Bauern. Das Saus, welches jest im Sommer von dem liebenswürdigen alten Gretry bewohnt wird, ift febr flein, fehr einfach, und wird im Winter nur durch eine alte Frau und ein jun=

ges Machen ihre Lochter, bewacht. Wir fanden bloß die lettere ju Saus, die uns mit freundlicher Bereitwilligkeit in Rouffeau's Zimmer führte, deffen Tapeten noch die nahmlichen find, wie zu seiner Beit. Ich seste mich an denselben Tifch, an dem er horchend niederschrieb, was die Ratur im dictirte; ich jog die Schublade heraus, und fand dasselbe Dintenfaß, deffen er fich bedient hatte; auf dem Ramin stand auch noch sein Leuchter. Ich schweige von meinen Empfindungen. Wenn die Vergangenheit den Menschen mit einer starken Eringerung ergreift, so raubt sie ibm auch gleich die Sprache. Für die Gegenwart gab der Himmel uns Tone, für die Vergangenheit nur Seufger. — Gine Taube flatterte im Bimmer umber, sie war so jahm, so gut - wir offneten ihr vergebens das Zenster. Gern hatten mir an die Seelenwanderung geglaubt.

Wir stiegen hinab in das Gartchen, wo Roufseau oft gepflanzt, gegraben. In einer Nische der Mauer steht seine Buste hinter einer Glasthur, darunter ein artiger Vers, der mir entfallen ist. Um der Fremden willen, die vielleicht nach mir dahin kommen, und, wenn sie meinen Nahmen unter Rousseau's Buste gekrizelt sinden, mich eisner lächerlichen Eitelkeit beschuldigen möchten, erswähne ich, daß nicht mir, sondern der schonen Hahmen Sand meiner muthwilligen Begleiterinn, diese Sünde zugerechnet werden muß.

Ein wenig durchfroren traten wir in die Ruche; festen uns vor den Ramin, und borten die einfach rührenden Rlagen des guten hübschen Mad= chens mit an, bem man vor wenig Tagen seinen Bruder von der Seite genommen, und als Sol= dat zu einer fernen Bestimmung versandt hatte. Mur zwen Sohne befaß die alte Mutter, der altere war schon langst hinaus, ich glaube an die spanische Grenze, und sie hatte nichts wieder von ibm gehört. Den Ilmgern, jest den Ginzigen, hoffte fie zu behalten, weil er ihr Studchen Feld baute, und sie ernahrte — aber vergebens! er mußte fort. Bon der Grenze der nachsten Prof ving, schrieb er noch einmahl ein klägliches Lebe= wohl und nun, - meinte die Schwester mit feuchten Augen — nun werden wir wohl auch nichts mehr pon ihm zu boren befommen.

Schon manchmahl hat die Frage sich mir aufgedrängt: wenn Rousseau zu den Zeiten der Revolution, und nachher gelebt hätte, was würste er gesagt haben? — die Einsiedelep im Thal von Montmorency hätte ihn nicht vor traurigen Eindrücken geschüpt.

Wir stohen bald, wie der Mensch zu thun-pstegt, den Andlick eines Kummers, dem wir nicht abhelsen konnten. Auch wurde es spät, wir rollten nach Paris zurück. — Eine heitere Wehzunth bezeichnete den Rest dieses schonen Tages.

### Das Rabinet ber Antiten.

Die Zeit, deren Arme sich ins Unendliche dehnen, um alles zu umspannen, und, über das Meer der Vergessenheit. hoch hinrauschend, alles hinabzuwerfen, laft selten bie und da am Ufer dieses Meeres ein Staubchen aus dem Arme schlüpsen, das der Mensch gierig auffängt und heilig bewahrt, als Erinnerung an das, was in den Wellen vor ihm begraben liegt. Das Beste und Schönste, was von entwichenen Jahrtausenden uns übrig blieb., bewahrt das herrli= che, mit der Nationalbibliothek verbundene Labinet der Antiken zu Paris. Roch ist leider kein Verzeichniß davon zu haben, aber der wackere juvorkommende Juspektor des Rabinets, der berühmte Millin, ersest diesen Mangel dem Fremden volltommen, und bey feiner unermudeten Soflichkeit und Regsamkeit wird man nie gewahr, daß er selbst seine Zeit zum toftbaren Opfer bringt. - Bormahls fanden die gelehrten An= tiquare in dem Rufe der Pedanterie, fie mogten,

außer ihrem gade von nichts wiffen, und mit nichts zu thun haben, am wenigsten pasten sie in muntere Gesellschaft; die Dichter hingegen schwaßten über alles, lachten gern und waren die Seele froher Geselligkeit. Heut zu Tage hat fich, wie Alles, auch dieß geandert. Drep der gelehrteffen Antiquare, die ich perfonlich gu fennen so glucklich bin, Millin, Bottiger und Robler find zugleich die humanften Manner, die nicht allein keine Gesellschaft verderben, sondern wohl im Stande find, eine verdorbene Ges fellschaft, wie verschiedene Weinhandlerihren umgeschlagenen Wein, zu verbeffern. hingegen tenne ich große Dichter, die ihre zahl = und maaßlo's fen Anspruche in Gesellschaften mit einer fo ftei= fen Derbheit gur Schau stellen, daß jede garte Freude davon flattert. Millin ift ein fehr lebbafter, geiftreicher Mann, mit bligenden Augen. Sein The literaire, ju dem an jedem Mittwoch fich so manche ausgezeichnete, einheimische und fremde Gelehrte versammeln, ist schon oft beforieben worden. Die Wande des Gesellschaftsfaals find durch die feltensten Werke kosibar tapeziert, und in der Mitte deffelben fteht eine gro-Be Tafel, auf welcher man beständig das Reneste und Beste aus Literatur und Kunft, aus allen Sprachen zur Schau ausgelegt findet. Man fieht, fist, lief't, blattert, schwast in großen

oder kleinen Gruppen, oder unter vier Augen, wenn's beliebt, ist und trinkt daben, wenn man hungert oder durstet; kurz, man erfreut sich des vielsachsten Genusses mit größter Ungezwungensheit verbunden.

Dem biedern Millin verdanke ich es, daß ich das Rabinet der Antiken mehr als einmahl, theils allein, theils durch feinen Unterricht mir fruchtbar gemacht, gesehen habe. Als Renner banon ju fprechen, ziemt mir nicht; aber der Lefer wird es wohl gern horen, wenn ich ihm bistorisch aufzähle, mas sich etwa in mein Ges dachtniß grub, und das fromme Staunen, mit welchem ich diese Ueberreste des hohen Alterthums betrachtet habe, wird vielleicht fich Manchem mittheilen. An egyptischen Seltenheiten ist das Rabinet besonders reichhaltig. Ich schweige von der Menge der Gogenbilder, unter welchen die Ifis mit ihrem Gohn Horus auf den Knieen, offenbar unserer heiligen Jungfrau jum Borbild gedient zu haben scheint. Die berühmte, wohlerhaltene, Isistafel, auf welcher die Figuren Mif Silber eingelegt finb, ift schon langft ein Gegenstand gelehrter Rachforschungen gewefen. Ein egyptisches Buch hat Bonaparte geschenkt; Schade, das noch Riemand es zu lesem versteht. Mehrere Schriften auf Papprus sind von Mumien abgelof't und forgfaltig aufgeklebt motBen. Die auch noch vorhandenen Mumien sehen ziemlich zerlumpt aus, weil Envier sie anastomirt hat, um die Spezereyen zu ersorschen, mit welchen sie einbalsamirt worden. Allerley Schmuck und kleines Hausgerath der Egypter versest die Phantasie ploslich in ihre Wohnungen, in ihr hausliches Leben. Da sind Lössel, Sabeln, Rechentaseln, Würsel u. dgl. Sin paar Mumien des Vogels Ibis, der bestanntlich von den Egyptern göttlich verehrt wursde, well er ihre Gestelde von dem schädlichen Gemürm befreyete. Ein Altar, (eins der selztensten Stücke) mit Hieroglyphen bestschen.

Der berühnte Sardonix ), Kaiser Ausgustus Apotheose darstellend, ist bekanntlich der größte geschnittene Stein in der Welt. Germamicus sieht vor dem Liber, und in den Wolken schwebt die Familie, sauter Portraits. Glücklischerweise haben die frommen Christen in dieser Vorstellung den Joseph zu erkennen geglaubt, wie er den Traum auslegt, und stist dies Kunstwerk dem heiligen Zerstörungseiser entgangen. Dasselbe Glück hat eine allerliehste Büste von gleicher Materie gehabt, Balen tin iah vorskelbend. Der ehrliche Heilend ben chrisks

<sup>\*)</sup> Ift feitbem geftohlen worden.

lichen Prozessionen als Heiliger herumgetragen und verehrt wordene Ein kostbarer Aclch, gleichfalls ein Sardonix, mag den frommen Communikanten wohl oft Heil und Trost auf die Lippen geträuselt haben, ist aber doch wohl vormahls bey den Rysterien des Bacchus gebraucht worden, wie die eingeschnittenen Figuren zur Senüge offenbaren.

In demfelben Schranke liegt die alte Rrone der longobardischen Konige, auch die fleine re der Roniginnen. Es find nur Reife. Auf der erften ift Agilulphus Rahme eingegraben. -Das Ceremonien-Schwerdt des Großmeisters von Maltha, wird durch die Erinnerung merfwürdig, wie es hieher gefommen. - Anf einer großen filbernen Schaale find Scenen aus der griechischen Beschichte, zwar sehr fünftlich, aber mit gewaltigen Zeitverdrehungen dargefiellt. Interessanter noch mar daran ein deutfches Zournier, an welchem das Coftum febr treu ausgedrückt worden. — Einen halben Schritt weiter findet man eine Menge kostbarer Dinge. aufbewahrt, die aus dem Grabe des Konigs Clovis, Childerichs Bater, genommen worden. Der ehemahlige Gebrauch mehrerer derfelbenläßt fich blog vermuthen, nicht mit Gewißheit bestimmen. Ein sehr altes Schwerdt und der tonigliche Siegelring befinden fic darunter. Gleich

Sleich daneben liegt eine goldene Rapsel in Form eines Herzens, in welcher vormahls das Herz der Anna von Bretagne verschlossen ivar. Sine Inschrift sagt, daß es das beste Herz von der Welt gewesen. — Ach! die besten Herzen, die hienieden liebevoll geschlagen haben, bekommen selten goldene Kapseln.

An antiken geschnittenen Steinen ist die Sammlung hier so reich, wie wohl sonst nirgend, und was man hier, als jur zwepten oder dritten Classe geborig, nur fluchtig übersieht, das wurde an andern Orten für Schäpe erster Ordnung gelten. Millin hat in seinen monumens antiques der vorzüglichsten und feltenften Steine beschrieben; auf dieß treffliche Werk verweise ich den lernbegierigen Lefer. Michael Angelo's Siegelring aber hat, außer der Kunft, auch noch ein menschliches Interesse. Dasselbe gilt von mehteren Portraits befannter Perfonen, deren Aehnlichkeit gerühmt wird. Die Koniginn Elisabeth ift mir durch ihre Hällichkeit, und Maria Stuart durch ihre Schönheit aufges fallen. — Daß übrigens im Steinschneiben die Reuern sich wohl noch dann und wann mit beit Alten messen dursen, hat der Tyroler Pichler bewiesen, von welchem man hier einen Stein bewundert, mit dem er den größten Renner, Binkelmann felbst, so vollkommen angeführt, das

dieser eine eigene Abhandlung darüber geschries ben, und den Stein daben in Rupfer stechen Lassen,

Die tomifden Alterthumer, groß und flein find ungablig. Altare und Grabsteine, Lampen aller Art, Urnen, Thranen = Basen, Pferdegeschirre, Schlüssel, Schnallen, Glocken, Ringerhute - ein Rad, vermuthlich von einem Staatsmagen, - die ersten Mungen ber Romer, auffallend burch Große und Plumpheit. Daneben die seltenften griechischen Mungen. - Auf der Erde stehen vier große steinerne Tafeln, über und über mit febr kleiner griechischer Schrift bedeckt. Sie enthalten das noch vollfidndige Destament einer Griechinn, die ihr Bermogen zu einer Sammlung von Runftsaden vermacht. Daß fie zugleich eine gute gefällige Sattinn gewesen, beweist die Ursach, welche sie von diesem Bermachtniffe anführt, ihr Mann habe es nahmlich gewünscht. — Viele, in Bere kulanum ausgegrabene Alterthumer werden jeden Beschauer interessiren. Es befinden sich unter andern ein Paar plumpe goldene Armbander darum ter, welche man einem Gtelett abgenommen, die aber doch bey weitem nicht so schwer sind, als fie, aussehen. Ferner Damens . Dhrringe, Die mir febr unbequem geschienen.

Seltsam aufgefallen ist mir eine Zafel, suf welcher die Megarenser, auf Besehl des Des

kels von Delphos, einem gewissen Orippos ein Chrendenkmahl errichtet, weil er den Preis des Lausens in den olympischen Spielen zum erstenmahl ganz nackend errungen. — Vorher psiegte man immer etwas um die Lenden zu beshalten, das wenigstens die Stelle eines Feigensblattes ersehen konnte. Doch je nackender der Preisbewerber war, je leichter mußte ihm wohl das Lausen werden; das Orakel hat also wahrsscheinlich nicht die größere Geschicklichkeit des Orippos, sondern vielleicht seine Verachtung der Vorurtheile belohnen wollen.

Reben einem merkwürdigen Stein mit phonizischer Schrift sieht eine sehr alte, sehr ausdrucksvolle Buste eines methodischen Arztes, wedieus asiaticus genannt, von dem die Inschrift rühmt, er habe viel Gutes und viel Boses in seinem Leben ersahren, und sep Oberhaupt der methodischen Secte gewesen.

Aeußerst interessant ist ein schöner Stein, größer als ein Ropf, mit Figuren und persepolitanischer Keilschrift, die, wo ich nicht irre, der gelehrte Lichtenstein in Helmstädt bereits zu erklären versucht hat. Es soll ein Klagelied senn, ich begreife aber nicht, wozu der Stein gesdieut haben kann? Zum Aufrechtstehn ist er nicht eingerichtet, denn er läuft oben und unten schmahl zu; wan sieht auch nicht, daß er irgend worin

oder worauf befestigt gewesen. Zum Liegen ist er auch nicht eingerichtet, denn dann würde die Schrift auf einer Seite verdeckt werden. Ich verweise den Leser auf eine Abhandlung im teutschen Merkur.

Ich will manches und mannichfaltiges noch kurz zusammen fassen, um nicht lange ben Gegenständen zu verweilen, die gesehen, und deren Werth empsunden werden muß.

Mehrere Rleinigkeiten aus Persepolis eine kostbare, aber geschmacklose Schuffel eines persischen gurften, - Mumienfarge, eine große Badewanne von Porphyr. -Eine große, ju Rheims gefundene und mit Goldstuden angefüllte goldene Schuffel, die vermuthlich in einem Tempel diente. Man erblickt darauf den Wettstreit im Saufen zwischen Bercules und Bachus, der erstere ift offenbar schon ein wenig benebelt; anf dem Rande der Schuffel ist des Bachus Triumphzug bargestellt, und Bercules wird betrunken nach haus geschleppt. — Ein Afdenfrug von Porphyr, in welchem die goldene Bulle eines jungen romifchen Patriciers gefunden murde. — Allerlen driftliche Alterthumer, Bifcofsstabe u. dgl., die durch den bereits gehabten Genuß etwas unschmackhaft werden, - Die frangofische Ronigstrone. - Aufgestellte Ruftungen von Beinrich

den Vierten, Sully und Mehreren. — Chinefer in ihren Trachten. — Ein chinesisch es
Haus, in dem ein Hollander einen Besuch abstattet. Die ganze kaiserl. chinesische Familie, wovon eine Prinzessinn Tochter mit dem
Ropse wackelt. Ein chinesisches Gebäude von Elfenbein, so sein gearbeitet, daß man darauf
schwören sollte, es wären Spißen. Wassen,
Pseile, Rleider, Federn u. s. w. von Wilden aus allerlen Nationen u. s. w. Auch eine neuere
Merkwürdigkeit besindet sich in dieser Art von
Rumpelkammer, nähmlich die sehr zusammengeseste Platte zu den vormahligen Assignaten.

Roch ein großer Schaß, mit dessen stücktiger Erwähnung ich meine kurze Nachricht beschließe, ist das herrliche Münzkabinet, welches man gleichfalls hier ausgestellt sindet. Es
ist musterhaft eingerichtet. Die Städte liegen
nicht mehr, wie vormahls, in alphabetischer Ordnung, sondern die Länder bensammen, dann
wiederum in jedem Lande die Städte einzeln, und
zulest die Könige und Herren. Was man gewöhnlich schnige und Herren. Was man gewöhnlich schnige und Herren. Dußenden,
z. B. die Münzen von Otho, doch nur Goldmünzen (denn kupferne gibt es nicht von ihm). —
Mit Bewunderung des Fortschreitens der Künste
betrachtet man die Lindheit der Stempelschnei-

derkunft in den ersten Münzen der macedonischen Könige.

Mögte doch unfer braver Landsmann Winklex; der gleichfalls ben der Nationalbibliothek angestellt ist, seinem Amte so viel Zeit entwenden können, um ein Verzeichnis dieses einzigen Kabinets anzusertigen, oder vielmehr möchte es ihm zur belohnten Amtspsicht gemacht werden. Gewis ware, durch Fleiß und Kenntnisse, Riemand geschickter dazu als er.

# Der Pariser Laufbericht.

o hieß eine schlechte deutsche Zeitung, die bis zu Anfang dieses Jahres in Paris herauskam, und, wie man sagt, von einem gewissen Doctor Sepffert, einem Sachsen, geschrieben ward, der vormühls Leibarzt des Herzogs von Orleans war, und fich mahrend der Revolution burch gemaßigte Gefinnungen empfohlen (Andere behaupten, nicht empfohlen) haben foll. Doch das fonnte und jest gleichviel gelten, wenn er nur unsere Muttersprache nicht revolutioniren, und · den Parifern weiß machen wollte, er schreibe eine teutsche Beitung fur die Franzosen. Sie ift nun gwar icon ju Grabe gegangen, diese drollige Miggeburt, aber es verlohnt-der Rube, sie noch einmahl aus der Bergeffenheit hervor zu ziehen, damit sie den einzig möglichen Rugen stifte, nahmlich unfer Lachen errege.

Diese Afterzeitung erschien mehrere Mahle wöchentlich, nie versaumte ich sie zu lesen, und immer bemerkte ich mir auf ein Bettelchen die auffallendsten Worte. Daraus entstand endlich ein drolliges Worterbuch, welches wohl am meisten unterhalten wird, wenn ich versuche, es in einen Zusammenhang zu beingen. Ich habe daher Briefe im Styl des Pariser Laufberichts und mit dessen worten entworfen, die ich zum Scherz hier mittheile.

### Mein herr!

Ein Hirnfluß 1), der daher entstanden ist, daß ich im Träubler 2) meine Baarshouke 3) nicht aufgesett, und der mir sogar eisnen Saftkrampf 4) zuzog, hat mich abgeshalten, Ihnen mein Schäßgesühl 5) zu bezeigen, wie auch ihnen die Merkgeschichtel 6) des hiesigen Freythums der Franken 7) mitzukeilen. Der Oberregsrath 8) und seine Feldgehülsen 9) und Nachschalter 10), sind jederzeit übschäftlich 11) bemüht, bald Staatsrenner 12) sortzusenden, bald das Hinterhaltsheer 13) vor Ablauf 14) zu schüßen. In der Kriegskranken = Pslegesrep 15) ist während des Hinters 16) und

<sup>1)</sup> Catharr. 2) Bendemiaire. 3) Perucke. 4) Fiebers paroxismus. 5) Achtung. 6) Anekboten. 7) Franspissische Republik. 8) Erste Consul. 9) Adjutant. 10) Substitut. 11) Practisirend. 12) Courier, 13) Reservearmee. 14) Desertion. 15) Militär= hospital. 16) Thermidor.

Delftlers 17) ein Seuchdunft 18) und Luftverdurb 19) entstanden, welche den Traulingen 20) des Stadtnaturforschers 21) übel bekommen, und von den Gesandheitsbesorgern 22) durch ihre Schriftführer 23) regschäftlich 24) angezeigt worden. Der kriegerische Borschwung 25) ift bem Schriftthum 26) friftfaltig 27) un= gunstig. Man fagt, im Reimer 28) oder Blumner 29) werde es losgehn, und so gar das bublseuchige 30) Hofgeweibe 31) belobklatscht 32) diesen Vorsat. Ich lebe unterdessen gang un faltig 33), besehe die DItdinge 34), und gehe oft auf die Längenheitsstube 35) des Sternbeobachtungsthurmes 36). Im helfenderfchen Frenthum e 37) foll es jest unruhig aussehn. Wenn die guten Leute nur ihre Wortstabung 38) für Ver-

<sup>17)</sup> Fructider. 18) Miasma. 19) Miasma. 20) Pastienten. 21) Stadtphysicus. 22) Officier de santé.
23) Getretär. 24) officiell. 25) ist schwer zu erstlären. 26) Literatur. 27) Soll wohl heißen von Zeit zu Zeit. 28) Germinal. 29) Floreal. 30) Kokette. 31) Hospame. 32) Applaudiren. 33) Simpel. 34) Antiquitäten. 35) Bureau des lonzitudes. 36) Observatorium. 37) Helvetische Respublik. 38) Sprache.

buntung und Sprachfrage 39) butbeten gleich

### Ihrem

Freunde Hans Reintentsch-

Ein dito.

### Meine grau! 40)

Id eile, Sie von der neusten Schmücklanne 41) und Behäublung 42) zu unterhalten. Auf Spaziergängen trägt man Heldinröcke 43), wie auch Bärtel- und Fröstelröcke 44) mit Knüpfstügeln 45). Die
Lauschhäubchen 46) empfangen jest
große Gunst 47), auch die Türkenwickel 48), und der wallschwester Pus 49)
wird mit Blissteinen und Puseicheln verziert, sindet aber seltnen Anwand 50).
Rischlämmig und dürrlaubsarbig wird
geliebt, das ist alles was ich von der Pustracht 51) zu sagen weiß. Zest komme ich auf
mich selbst. Seit dem Wind ner 52) hat mich
die Liebe zu Ihnen ganz rippsichtig 53)

<sup>39)</sup> Beruneinigung. 40) Madam. 41) Mode. 42) Coeffüre. 43) Amazonen. 44) Doniketten. 45) Zum Zuknöpfen. 46) Cornetten. 47) Sind besliebt. 48) Turban. 49) weiß ich nicht zu erklästen. 50) Wird wenig getragen. 51) Mode. 52) Bentose. 53) Hypochonder.

gemacht. Ich habe eine Stockfäftigkeit in den Schlüpferdrufen, und oft solche Suchtsfälle 54), daß ich hundert Walzfoße 55) in einer Zaube 56) gable, mags 57) die Abflatung 58) mit Sulfe des Argenepvermittlers 59) und seiner Biggenossen 60) gehörig unterhalten wird. D jeder meiner Blutwalze 61) schlägt für Sie! wann werden Sie einmahl gesänftet 62) werden! wann werde ich mit holder Abmundung 63) das Wort von Ihnen boren: 3ch liebe bich! -Ich bin zwar nur ein armer lehrwißlich er 64). Schrifthumler 65), aber durch viele An= heischige 66) habe ich gute Einnahme. Spre= den Sie, von welchem Augenblide barf ich mein Glud bezeiten 67)? D hatt' ich Gilreuter 68), oder lieber noch ein Wortschleuder 69), um Ihnen täglich in jeder Selbe 70) zu wiederhohlen, wie sehr mein Berg Sie in Erachtnis nimmt 71), und wie ich mich für eingekapsert 72) und eingekönigt 73)

<sup>54)</sup> Paroxismen. 55) Pulsschläge. 56) Minute. 57) Obgleich. 58) Stuhlgang. 59) Apotheter. 60) Collegen. 61) Puls. 62) Sanfter. 63) Accent. 64) Theoretischer. 65) Schriftsteller. 66) Abons nenten. 67) Datiren. 68) Courier. 69) Teles graph. 70) Sylbe. 71) 72) 73) Einige Aus. drucke des Lausberichts.

halten werde, so bald ich mich gang nennen darf

#### Ihren

Sans Reintentid.

Damit man jedoch nicht glaube, ich wolle mich bloß über den guten Hans Reinte utsch lustig machen, und mehr auf seine Schultern bürden, als er zu tragen verdient, so will ich eine von ihm selbst gebaute Periode ganz unverändert hieher sesen.

"Die Sprachreinigung, Freund, ist, tief"denkend betrachtet, vielleicht der starkse Mittheil
"einer wahren Grundlage der Glückseligkeit ei"nes gesitteten Volkes; sie bereitet das Grab des
"von der Wildniß überbrachten und gesittet so
"kostlästigen Betruges, vermindert die den Vol"kostlästigen Betruges, vermindert die den Vol"kern so lästige Streitsechteren u. s. w. kurz, ein
"gemeiner Verstand reiner Sprache vermehrt das
"Vernunftlicht, vermindert die wilde Racht der
"Einbildung, erklärt das reiche Vorgetümmel (?)
"und schwächt die Menge des in gesitteten Staats"versellungen überbleibenden Untertümmels. (?)"
Was sagen nun meine Leser zu diesem Vorg etüm mel und Untertümmel?

Sier auch ein Probchen seines Biges.

## Die Schülerinn und der Rechen-Meister,

Die Schülerinn. Bin ich schon welt im Rechnen Herr Lehrer?

Rechenmeister. Gewiß meine Schone, schon an der 9.

Endlich auch noch ein Beweis, wie gut der Mann von allem unterrichtet ist, was, die teutsche Sprache betreffend, in seinem Vaterlande vorgeht.

Friedrich der Zweyte sagt er, sey bis zum siebenjährigen Kriege ein Zeind der teutschen Sprasche gewesen, dann habe er Gellerts Schriften alle gelesen, und ihm versprochen, gleich nach dem Kriege in seinen Staaten alles mogslichen dem Kriege in seinen Staaten alles mogsliche sprache zu thun. Er habe auch Wort gehalten, und seit dem blühe das Hochteutsche in den preußischen Staaten. Aus dieser Liebe endlich für das Teutsche, habe Friederich darauf bestanden, das der Teschner Frieden den sich luß teutsch geschrieben werde. — Das Lateinische werde jest nur noch von Quadsalbern gebraucht.

Natürlich konnte ein folches dem Unsinne gewelhtes Blatt, sich keine lange Dauer versprechen; es ist aber seitdem, durch einen andern Redacteur besser ausgestattet, aus dem Dunkel wieder ans Licht getreten.

## Criminal. Zustiz.

Die Reubegier trieb mich in das Palais de justice, um den gerichtlichen Berbor eines De linquenten benzuwohnen. Im hintergrunde eines großen Saales erblickte ich drey Richter in laugen schwarzen Amtskleidern, mit Baretten auf den Köpfen, fisend an einer Tafel. hinter ihnen an der Wand las ich mit großen goldenen Buchstaben eingegrabene Gesege, welche den Richtern einscharften: daß sie nie ungehört verdammen, nie eine härtere Strafe auflegen sollten, als das Geset vorschreibe u. f. m. Den Richtern gur Rechten, auf erhöhten Banten, faßen die Se fc wornen in gewöhnlichen Kleidern. Bur Linken, den Geschwornen grade gegenüber, und noch erhöhter, befand fich der Angeklagte zwischen zwen Soldaten. Bu den Fußen des Angeklagten faßen zwey Rechtsgelehrte, seine Bertheidi-Vor der Tafel der Richter, und mit dem Rucken gegen dieselben gefehrt, schrieb ein Protocollist, links und rechts, wo die erhabenen Sige aufhörten, befanden sich abermahls zwep

Schreiber, hinter melden die huissiers 'standen, die so oft es nothig war, laut Silence! rice fen. Den Richter gerade gegenüber maren nice drige Schranken, die sie vom Volke schied, und an deren innern Seite eine Bank herlief, welche für die Beugen bestimmt war. hinter diesen Schranten befand fich abermahls ein eingeschlossener Raum, welche brey ober vier Bante faßte, theils um die Beugen nach abgelegtem Beugniß aufsunehmen, theils für distinguirte Personen unter den Buschauern. Dann folgten noch eine Menge Banke hinter einander, die von einer niedern Bolksklasse eingenommen waren, und endkich ein großer Raum jum Stehen für den Pobel. Das . Sanze gewährte in der That einen imposanten Anblick. Der Saal war sehr angefüllt, und auch oft geräuschvoll, doch konnte man fehr deutlich bemerken, daß, so oft ein Gerausch entstand, es nicht auf fremde Gegenstände, sondern auf die verhandelte Sache sich bezog, deren Untersudung der ganze Haufe aufmerksam verfolgte. — Ich muß hier abermahls die gastliche Höstlichkeit. der Franzosen rühmen. Als ich kam, war das Berhor schon in vollem Gange, und ich mußte mit einem Plas hinter dem Pobel vorlieb nehmen. Laum aber hatte mein Lohnlaquay dem nachsten. huissier einem Wink davon gegeben, daß ich ein Bremder sep, als dieser mir sogleich bie ju den

Banken der gemeinen Leute verhalf; und kaum hatte mich hier wiederum einer der Protocollisten wahrgenommen, als er mir Plas machen und die Schrauken der nachsten Banke öffnen ließ, wo ich denn zum Theile unter den Zeugen saß und alles sehr gut sehen und hören konnte.

Der Beliquent war ein junger muchwilliger Banquervutier. Gin Zeugenach dem andern wurde vorgerufen, der mittelste Richter oder Präsident that die gewöhnlichen Fragen an ihn, nach Rahmen, Alter, Stand, Verhältnissen mit dem Ungeklagten, w. s. w. dann fügte er eine Luze Ermähnung hinzu, die Wah heit getreulich zu berichten, ließihn ab, er nicht schwören. Endlich schloß er mit den Worten: Erklären Sie, Bürger, (denn hier allein hört man noch etwas von Citopen, und hier ist es auch ganzan seiner Stelle,) erklären Sie, Bürger, den Seschwornen was Sie von der Sache wissen.

Der Zenge wendete sich hierauf an die Geschwornen und erzählt. Die Geschwornen bleiben stumme Zuhörer, der Präsident aber thut, wo es ihm nothig scheint, Fragen dazwischen, und wenn er nichts mehr zu fragen weiß, ersucht er den Zeugen sich wieder auf seinen Plaz zu verssügen. Dann kehrt er sich zu dem Angeklazieten, sprechend: Hab ab tihr etwas gegen

den? worauf denn dieser seine Einwendungen porbringt, der Zeuge auch wohl zum zweytensmahl ausgerusen wird, und so gewissermaßen ein Gespräch zwischen dem Angeklagten, dem Präsischenten, und dem Zeugen entsteht, woben alle drep sich einer gewissen Urbanität bestissen, und das Harte, was sie etwa zu sagen hatten, doch immer in einem höstichen, völlig leidenschaftlosen Tone vortrugen.

Handler, schien mir ein großer Spisbube. Troß seiner Jugend wußte er sich immer sehr gut zu sassen, schob alles auf seine Mutter, deren Seschäste er bloß geführt, da er selbst das ersorderliche Alster noch nicht habe, und — wenn er nicht weister konnte — so läugnete er geradezu. Der Richster wußte ihn jedoch einigemahl ganz sein in seisner eigenen Aussage zu verwickeln, und dann entstand jedesmahl eine Art von Bepfallsgemurmel unter dem versammelten Bolke, das einen sehr richtigen Tact voraussehte.

Mit wahrem Vergnügen brachte ich wohl einige Stunden hier zu, da aber die Zahl der abzuhörenden Zeugen sehr groß war, so konnte ich das Ende nicht abwarten. Als der mir am nächsten sißende Schreiber merkte, daß ich gehen wollte, näherte er sich mir sehr höslich, und be-

nachrichtigte mich, daß am dritten des kommenden Monaths ein noch weit interessanteres Verhör statt sinden werde, als das heutige, zu welchem er mich einlade, wenn es mir Vergnüsen gen gewähre. Dieses Zuvorkommen, welches ich schwerlich irgendwo in Tertschland hätte erwarten dürsen, überraschte mich in der That. Ich dankte ihm herzlich, und ermangelte nicht, mich am bestimmten Tage einzusinden.

Diesesmahl maren der Angeklagten nicht meniger als vierzehn. Da nun jeder seinen eig= nen Soldaten ben fich hatte, fo war auf dem für fie bestimmten Banken kaum Plat fur alle. Deju tam noch, daß die rothen Federbufche der Got baten viele Gefichter ber Deliquenten verbargen, und dadurch manche phyfingnomifche Bemerkung verhinderten. Sie hatten sammtlich an der Rebrication falscher Banconoten Theil genommen. Ein Rupferstecher, Rahmens Duelos, ber fich anbeischig gemacht hatte, die Platten zu Rechen, spielte die verhaßte Rolle des Angebers, und wurde so eben abgehört, als ich hereintrat. Aus mehrern Meußerungen der Angeklagten erhellte ziemlich deutlich, daß der Patron fie schwerlich verrathen haben wurde, wenn er so viele Borfouffe bekommen hatte, als er unaufhörlich verlangte. Nach seiner Anzeige an die Obrigkeit bes. diente fich die Polizep feiner, um die übrigen gu

fangen. Er lockte sammtliche Spießgesellen zu einem Diner in Lyon. Reiner ahndete den Verzath, und so sielen sie alle auf einmahl den Aufspassern in die Hände.

Die Vertheidiger der Angeklagten warfen ihm diese Hinterlist bitter vor. Sie sührten unter ansdern an (und er konnte es nicht läugnen), daß Sinige der Verhasteten mehreremahl gegen ihn gesäußert: sie wollten die Sache aufgeben, es reue sie, sie wollten nichts weiter damit zu thun haben. "Warum," so apostrophirten sie den Angeber sehr seperlich, "warum sagtet ihr die sen nicht, was "ihr vor hattet? traten diese auch ben, so muß= "ten die übrigen von selbst auseinander gehn, und "vierzehn Hausväter waren nicht in diesunabsehbare Elend gestürzt worden."

Düclos stotterte und wußte nichts zu erwis dern. Ein allgemeines Semurmel des Unwillens unter dem Volke antwortete statt seiner.

Der erste Deliquent war ein keder Patron, er langnete alles frisch weg trop der bündigsten Beweise. Seine immer wiederhohlte und einzige Antwort war: ich weiß von alle dem nichts. Der Zwehte machte es bennahe eben so. Der Richter verstand aber das Fragen sehr gut, und verwischelte die Läugner oft in ihre eigne Austagen. — Der Dritte erzählte die ganze Geschichte sehr unfeichtig, und wurde einigemahl von seinen Thrästichtig, und wurde einigemahl von seinen Thräs

men unterbrochen. Rachdem er die Ergablung vollendet hatte, fügte er die rührenden Worte bingu: "Bu meiner Entschuldigung weiß ich weiter nichts "zu sagen, als: ich kam aus St. Domings, "hatte alles verloren, Riemand wollte mir hel-"fen, und meine Rinder hungerten." - Der Mensch war gewiß mehr Unglücklicher als Bose wicht. - Die Meisten wurden verdammt, mit einem F. auf der Schulter gebrandmarkt ju werden und fechs Jahre Retten gu tragen. Db, wenn diese sechs Jahre verfloffen find, der Monfieur Die clos nicht noch die Folgen seiner Angeberen spie ren wird, fieht ju erwarten. Die Delinquenten schienen febr erbittert gegen ibn , und das Bolf nicht minder. Es war febr merklich, daß es, por dem Richterstuhle des Gewissens, ibn für ftrefbarer hielt als Jene.

Im Ganzen habe ich von der jetigen Procedur der Franzosen bep Criminalverhören eine sehr günstige Mepnung bekommen, und ich wüßte in der That nicht, wie sie zweckmäßiger eingerichtet werden könnte.

Das Nachmachen des gemünzten sowohl, als des Papiergeldes, ist jest ein häusig vorkommendes Verbrechen, zu welchem das große Elend treibt. Aber je sinnreicher die Fabrikanten sind, je wachsamer ist die Polizep. Am 22sten Oktober wurde einer Nahmens Pescio St. Simon guillotinirt,

weil er die neuen Zunffrankenstücke mit Bonaparte's Bildnisse nachgemacht hatte. Er kaufte zum erstenmahl für 6 Sous Gemuse, und wechselte einen feiner falfchen Thaler, den man fogleich für falfch erkannte, dem Wechsler nachseste, und ihn einhahlte, als er abermahls um 4 Sous Toback mit seiner fabricirten Münze bezahlen wollte. Gobald er jedoch merkte, daß er in Gefahr fen, ließ er fein Geldstud fallen, und entsprang gludlich. Einige Tage nachher trieb ihn der Hunger doch wieder heraus, er magte fich zu einem Fruchthandler, in dem Augenblicke, als nur die Frau desselben in der Bude war, von der er vermuthlich wußte, daß fie ein blodes Geficht habe. Ihr gab er ein Fünffrankenstud, fie verließ fich aber nicht auf ihre Augen, sondern rief ihren Mann herben, der es sogleich für falsch erkannte, und dem Pescio ersuchte, mit ihm zum Polizencom= missair ju gehn. Statt der Einladung zu folgen, lief er davon, der Fruchthandler hinter ihm ber, aus vollem Salse schrepend. Sogleich arretirten ihm die Borübergehenden; als fie aber horten, warum man ihn der Polizen ausliefern wollte, bemühten sie sich, (welches sehr merkwurdig ist,) ihn wieder durchschlupfen zu lassen. Offenbar fieht also das Volt dieses Berbrechen nicht so schwarz an, als es sollte, und es bestättigt sich hier abermahls, daß der größere oder mindere

Abscheu dagegen, bloß von der Art und Weise abhängt, wie die Staatsgelder überhaupt einsgetrieben oder verwandt werden.

Pescio kam dennoch nicht mehr durch. In dem Augenblicke seiner Berhastnehmung machte er sich noch verdächtiger, indem er ein Papier wegewarf, in welches noch vier falsche Frankenstücke gewickelt waren. Er bekannte sogleich alles, nannte auch einen Mitschuldigen, einen Genscharme, von der sogenannten élite à cheval. Am 29sten Bendemigire wurde er guillotinirt.

Sehr löblich scheint mir die Gewohnheit, den ganzen Proces mit sammt dem Urtheil, durch öffentlichen, gedruckten Anschlag bekannt zu machen.

## Bemuthsftimmung der Parifer.

me unvertilgbare Unart der Menschen ist, immer die Zukunft, nie die Gegenwart zu geniesen, und folglich, wenn nun die Zukunst wirklich zur Gegenwart wird, des Senusses bereits überschrüßig zu senn; wenn, sage ich, diese Erbsünde nicht auf allen Adamskindern haftete, so sollte man die Franzosen für inconsequenter halten, als die übrigen Erdbewohner, denn ihre Revolution sammt allen daraus entsprungenen Folgen haben sie herzlich satt, und die meisten wünschen die gute alte Zeit zurück.

In einer Diligence führte der Zusall zehn Personen von verschiedenen Ständen zusammen: einen Unterofficier, Landeigenthümer, Küster, Arzt, Beitungsschreiber, Autor, Holzhändler, Advocaten und Juden.

"Schade, daß wir Frieden haben," hub der Soldat an, "im Kriege hoffte ich mein Glück zu "machen, so aber bleibe ich immer nur Sergeant.",

Der Landeigenthumer. Freylich, die ganze Welt mag umgekehrt werden, wenn Sie nur avaneiren. Ich wunsche zwar auch Krieg, aber aus ganz andern Ursachen: die Kornpreise werden immer geringer, das Brod ist fast umssonst zu haben.

Der Holzhandler. Ach! wenn wir nur wieder ein paar tüchtige Winter erlebten! Aber der Kalender des Herrn Lamark verkündet nichts als Nebel, Regen und Südwind. Ja sonst, da hatten wir noch zuweilen 18 Grad Kälte, aber jest —

Der Advocat. Gott sey Dank, daß es warm bleibt! Die Advocaten müßten ja erfriet ren. Man hat die Zahl der Rechtsgelehrten ders maßen vergrößert, man hat Friedensrichter und Vergleichsbüreaus eingesührt, man droht uns sogar mit einem Civilgesesduche wie in Preußen. Ja, sonst konnte man ben 40 Jahren sich mit 40000 Livres jährlicher Einkunste in Ruhe seßen.

Der Zeitungsschreiber. Wenn ihr klagt, was soll ich thun? Im Kriege gab estägslich gewonnene und verlorene Schlachten, belasgerte und eroberte Städte, tausend widerspreschende Verordnungen, überall Aufruhr; da war keine Provinz, kein Städtchen, die nicht ihr Erdsbeben, ihre Ueberschwemmung gehabt hatten, und wie die Elemente, so kampsten auch die Parthepen

tommen, der, wie Meptun, alles zum Schweisen gebracht hat. Höchtens gibt es einmahl eine Höllenmaschine, oder ein paar Steine, die aus dem Monde herabfallen.

Der Arst. Seitdem man nicht mehr Aber läßt und nicht mehr so viel Tisane zu trinken gibt, ist unsere Aunst verloren. Die Vapeurs und Nersvenkankheiten sind gang aus der Mode, keine hübsche Frau will auch nur ein paarmahl wöschenklich in Ohnmacht falken, um interessant zu erscheinen. Im Gegentheile, sie lausen mir nichts dir nichts halbnackend herum, und bekommen höchssens eine langweilige Schwindsucht.

Der Küster. Das ist es eben, was auch mich in Verzweistung bringt. Ich hatte das Besarben in meinem Kirchspiele gepachtet, und rechenete wenigstens auf zehn Tode wöchentlich. Ich bin ruinirt.

Der Argt. Meine Sould ist es nicht, von meinen Kranken stirbt immer richtig die Hälfte.

Der Jude. Uns geht es am schlimmsten. Jedermann will heut zu Tage Jude senn. An jedem Hause lies't man: bureau de pret, mont de piete, u. s. w. Der Nahme Jude wird gant vergessen. Man geht, wenn man Geld braucht, zum Ersten, Besten, Christ oder Jude, und wird

pon einem wie vom andern bedient. Ueberdiet bat man den Termin der Bolljährigkeit leider abgekürzt, und die jungen Leute haben gar zu viele Mittel sich selbst zu helsen. Unter dem ancien regime hatten wir vier Jahr länger zu ar beiten, und das waren gerade die rechten Erndteighte.

Der Antor. Und ich meine Herren! liege ich denn auf Rosen ? Meppen Sie, dem Schriftsteller fliese Mild und Honig? Seit 20 Jahren fchreibe ich, und seben Gie, wie mein : Rock ausfieht. Alles hab', ich versicht, nichts ift gelnngen. 3ch hatte meinen Glaubigern ein herrliches Schauspiel verpfändet; eh bien! es ist ausgepfise fen worden, denn man hat feinen Gefchmack mehr. Endlich schrieb ich ein treffliches Wert über das gelbe Fieber, als es gerade in Cadir berrichte. Was geschieht? kaum ist mein Buch gedruckt. so hort das Zieber auf, und da liegen nun die Exemplare wie Bley. Ja, vor alten Zeiten, ehe man die Buchdruckerfunft erfand, ba galt ein Schriftsteller noch seinen Preis. Anno 1471 bezahlte Ludwig XI. 100 Goldthaler und 12 Mark Silber für eine Copie eines schlechten arabischen Buches über die Arzenenkunft. Unter Ludwig XIII. gab der Cardinal Richelieu 600 Livres für sechs Verfe. Das waren gute Beiten!

Der Sold at. Unter Carl dem Kahlen gab.

es eine Schlacht bey Fantenay, wo 100000 Mann auf dem Plaze blieben und die Unterofficiere schnell avancirten. Das waren gute Zeiten!

Der Landeigenthümer. Anno 1336 war die Hungersnoth so groß, daß die Menschen sich unter einander aufaßen, und das Maaß Mehl zo Franken kostete. Das waren gute Zeiten!

Der Argt. Anno 1269 herrschte eine so furchtbare Pest in Paris, das täglich 150 Personen starben. Die Aerste konnten nicht herumkommen

Der Kuffer. Und die Kuster nicht Graber genug bestellen. Ach ja, das waren gute Zeiten!

Der Advorat. Vor der Resorm der Trisbundle hatte ich täglich wohl 10 Processe zu plaisdiren, Bittschriften zu überreichen 2c. Iwanzig Familien weinten alle Morgen vor meiner Thür. Das waren gute Beiten!

Der Jude. She die Banquiers, Mäller, Wechsler, Leihhäuser, Frommigkeitsbers de, u. s. w. in Schwang kamen, da waren gute Zeiten, denn alles gehörte uns. Damahls nahm man auch die beschnittenen Thaler, heut zu Tage wiegt man alles.

Der Holzhandler. Anno 1709 froren alle Flusse in Frankreich zu, alle Holzvorrathe waren erschöpft. Ach! die herrlichen Zeiten!

Der Zeitungsschreiber. 1793 und

94 gab es alle Tage Conspirationen, wöchentlich brey bis vier Volksausstände, monathlich 7 bis 8 Schlachten, in jedem Cantone einige Masacren, jeden Morgen 150 revolutionaire Verurtheilungen, jeden Abend 50 bis 60 Nationaldecrete, Neden, Motionen, 2c. 2c.

Obwohl dieses ganze Gespräch nur zum Scherze erfunden senn mag, (da es sich in der ganzen Welt mit Wahrheit parodiren ließe) so kann man doch ähnliche Neußerungen überall hören. Sanz zufrieden ist eigentlich keiner, nicht einmahl der Emporkömmling, denn er sieht noch einen andern Emporkömmling über sich und meint, die Stelle habe ihm gebührt. Das ist der Lauf der Welt.

Die Greuel der Repolution werden allgemein verabscheut, theils von Herzen, theils um die Mode mit zu machen. Diejenigen, die an jenen Greueln thätigen Antheil genommen, werden nicht verfolgt, sondern vergessen; nicht einmahl Groll scheint man mehr gegen sie zu hegen. Barras lebt zu Brüssel unter Menschen, welchen er viel Boses zugesügt hat, und die dennoch freundlich mit ihm umgehen.

Daß die Pariser sich der alten Zeiten nicht ungern erinnern, wird ben hundert Gelegenheis ten, und aus hundert kleinen Zügen bemerkbar. Das Portrait Ludwig des Sechszehnten sindet man in allen Bilderläden. Am Abende meiner An-

kunft besuchte ich die Oper Adrien, und borte mit Erstaunen die Worte: sidèle à mon roi, enthufastisch beklatschen. - Der sogenannte Pallast des Tribunats heißt wieder allgemein Palais royal, die lette Post por Paris, poste royale, die Straße de la loi wird häufiger wieder rue Richelieu genannt. - Eine Posthalterinn zwischen Lyon und Paris, sagte wehmuthig, als sie den Stern auf meinem Kleide erblickte: en vous voyant, Monsieur, nous renaissons. — Leute, die ihre Dienfie anbiethen, gablen es unter die Empfehlungen, pormable von Adel gewesen zu seyn. Gine Das me, die einen Plas suchte, führte ausdrücklich an: fie fen die Tochter eines Ludwigs= ritters, und eine andere rühmte sich in der'= selben Absicht ihrer adelichen Abkunft; ja, diese lettere ließ offentlich in die Zeitung drucken: fie wünsche ben einem herrn oder Dame de sa classe die honneurs de la table zu machen. — Die Mis nister werden wieder Excelleng genannt; die Livreen vermehren fich täglich.

Die gelesensten Blatter vertheidigen den Adel oft geistreich. Ein gewisser Familienstolz, sagt man, ist jedem Range und allen Classen eigen. Bor der Revolution fand sich der Bürger so gut als der Sdelmann durch eine Reihe rechtschaffener Ahnen geehrt, die etwa adeliche Bedienungen geshabt hatten. Selbst der Landmann erkundigte sich

forgfältig, ehe er seine Tochter verheurathete, nach der Familie des künftigen Schwiegersohnes. Eine Art von Adel war selbst den Bauernhütten nicht fremd, dort bestand er in der Achtung vor dem Alter, und der anerkannten Redkichkeit eis ner Familie.

Die Philosophie hat jene Gesühle zuweilen herabgewürdigt, die Revolution sie gar zerstören wollen; Alles rief mit Juvenal: Stemmata quid faciunt! was kümmern uns Vorältern? — Die Weisheit grauer Jahrhunderte hat diese Frage längst beantwortet. Schon im Alterthume fängt jeder Mensch, der über seinen Nahmen und Stand befragt wird, damit an, seine Väter zu nennen. Sie sind gewissermaßen seine Bürgen. Die hos merischen Helden unterlassen seine. Plato selbst hält es nicht für zu gering, zu bemerken, daß Altibiades, durch den Eurysakes, dis zu Jupiter hinauf rechnen konnte, und daß Soskrates den Dädalus und Valcan zu Ahnsherrn hatte. —

Was ist das für ein Volk, das ben den olympischen Spielen sich das Seschlechtsregister des Leonidas hererzählen läßt? Was ist das für ein Volk, das die Seduld hat. von der Rednerbühme herab, den Casar die lange Reihe seiner Ahmen nennen zu hören? — die Griechen! die Romer! — Man wäge: auf einer Seite die Uibereinstimmung aller Volker, aller Zeiten, un-

ber allen Regierungen und Formen derselben; auf der andern die Weisheit einiger Tage, der man die große Entdeckung verdanket, daß ein Sohn mit seinem Vater gar nichts zu schaffen hat.

Was allgemein ift, kann kein Borurtheil fenn. Richt nur Europa, selbst die neue Welt bangt an diesem Glauben, und fein Wilder in Mordamerika verläßt seine Wohnung, ohne die Gebeine seiner Bater mitzunehmen. Das alteste bekannte Bolt, die Chineser, verehrt seine Boraltern sogar noch abgottisch. Vom Pallast bis zur Butte sucht der Mensch sein Andenten auf tommende Jahrhunderte fortzupftanzen. Von diesem Wunsch befeelt saet der Greis den Saamen eines Baumes, deffen drittes Blatt er vielleicht faum erleben wird. Durch seine Boraltern (das heißt Erinnerungen) hangt er mit der Bergangenheit gusammen; durch seine Rinder (das heißt Sof f= nungen) mit der Bukunft. In der physischen Ordnung der Dinge gehen die Individuen unter, die Gattungen bleiben ewig; eben fo in der mo= ralischen. Der ist kein guter Mensch, der alle un= fere Genuffe gleichsam isoliren und auf den gegen= wartigen Augenblick beschranten will.

So rasoniren heutzutage die nahmlichen Franzosen, die noch vor wenigen Jahren augenblicklich zum Laternenpfahl mit demjenigen gewandert seyn würden, der sich unterstanden hatte, dergleichen laut werden zu lassen.

# Sefellchaften und Vergnügungen.

Gesellschaften gibt es freylich wohl noch , aber ohne Geselligkeit. Gine fremde Dame, melde schon seit mehreren Jahren in Paris ein gro-Bes haus macht, flagte mir einft: die Leute vom nouveau regime sepen uneiniger unter sich felbs, als wenn sie mit denen vom ancien regime ausammen kamen. Die lettern waren dann auch wieder gespalten, weil ein Theil der Altadelichen mit den neuen Menschen Umgang halt, ein anderer hingegen zu stolz oder zu arm bazu ift. Hierzu kommt noch, daß man die liebenswurdigsten Altadelichen nur febr felten ben fich feben kann, weil sie zu entlegen wohnen, nicht so viel übrig Dehalten haben, um einen Fiacre bezahlen zu konnen, und man doch nicht wagt, ihnen einen Wagen gu fchicken.

Ist es nun aber endlich gelungen, dren Mensschen bey sich zu versammeln, so herrschen auch gewiß dren verschiedene Meinungen in dieser kleis, nen Gesellschaft. Das Mißtrauen gegen einander sieht lesbar in ihren Zügen, daher eine zerhackte

Unterhaltung, Peinlichkeit des Wirths, und folgs lich keine Geselligkeit.

Die Mittagsgesellschaften find noch ertraglich, weil die Tafelfreuden sie wurzen, aber die abendlichen Busammenkunfte, wo man fommt, geht, im halben Birtel fist, wo fein Gesprach allgemein wird, und jeder sich angfilich nach eis nem umfieht, dem er fagen fonne, was heute für Wetter ift; wo die Frau vom Hause, mit nicht immer glücklich verhehlter Berlegenheit, bald diesen, bald jenen zu unterhalten strebt, indeffen der Herr Gemahl bloß dadurch als Berr vom Hause Kenntlich wird, daß er sich nicht die geringste Mube gibt, feine Langeweile zu verbergen, und fich book nachlassig auf alle Gosa's streckt - ja, folde Affembleen, benen ich auch ein Paar Mahl bensonwohnen das Sluck gehabt, bestätigen leider auffallend die Bemerkungen jener geistreichen fremden Dame.

Gine geschmachvolle Wirthinn sucht natürlich elles hervor, um ihren nicht Karten spielenden Gassen einen angenehmen Zeitvertreib zu verschafsen, und man bedient sich dazu vorzüglich dreper Mittel, die allerdings vortresslich, nur aber meisstentheils schwer zu erlangen sind. Das er ste ist der Abbee Delille, der berühmte Dichter, der die Gesälligkeit hat, in Häusern, wo er bekannt ist, seine Verse herzusagen, (nicht her zu lesen,

denn er ist fast gang blind,) der Genuß des 311= horers beschränkt sich daben nicht bloß auf die manderlen Gedichte felbst, die sein erstaunenswurdi= ges Gedachtniß alle auswendig weiß, und die größtentheils aus schon verfificirten neuen 28em dungen glier Gedanken besiehn; sondern man erfreut fich auch vorzüglich der unbefangenen Rind= tich keit des alten Mannes; die man überall, und besonders in Paris, fo felten trifft: Set gern erinnere ich mich eines Abends, ben ich wit ihm ben der eben so geistreichen als liebenswur-. digen ruffischen Fürstinn Dolgorucki zugebracht habe. Er war gern in dem Saufe — und wet ware ba nicht gern? - denn die aufmerksame Wirthinu kannte icon alle feine kleinen Wunfche und Bedurfniffe, und kam allen zuvor; selbst für kemage à la Crême, den er gern ifit, wat gesorge: Dagegen unterhielt er und mit den fcbaffen und feurigsten Bruchftuden feiner ungedruckten Berte, und so oft einer der Mitgaste ihn an vies oder jenes vormable Geborte erinnerte, war er gleich so gefällig, es zu wiederhohlen. Soude nur, daß er so außerordentlich schnell spricht, baß selbst Franzofen Muhe haben, ihm zu folgen, für Auslander aber nothwendig vieles verloren geht.

Man begreift leicht, daß dieses erste treffliche Mittel, eine Gesellschaft zu unterhalten, nur in der Macht derjenigen steht, welche Delille

mit feinem Wohlwollen beehrt. Biergu fommt noch, daß es nicht einmahl immer von ihm selbst abhängt, ob er kommen will oder nicht, denn er wird, wie alle Dichter, von seiner Frau beherricht. Dh. ne diese mit einzuladen ift fein Besuch zu hoffen. Da nun Madame Delille fingt und ihr Gesang ihren Gemahl entzuckt, so muß auch bafür geforgt werden, daß ein Instrument bereit fiebe fie zu accompagniren. Während ihr Gatte im Declamiren eine Pause macht, ift es der Softichkeit gemaß, Madame Delille zu ersuchen eine Probe ihrer Kunst abzulegen; sie weigert sich ein wenig, gibt aber nach, und dann sist der Abbee Delille neben ihr am Rlavier, hingeriffen von der Schönheit ihres Gesanges. Dagegen ist sie auf das gartlichste für seine schwache Gesundheit besorgt, und gibt nicht zu, daß er zu viel Fromage à la Crême esse.

Ein zweyter nicht alltäglicher Zeitvertreib in den ersten Häusern von Paris, ist die Sesellschaft irgend eines vorzüglichen Schauspielers, besonders Talma oder Lasond. Diese sind so gefällig, aus allen Trauerspielen ihres Repertoirs die schönsten Scenen oder Monologe mit allem Auswand ihrer Kunst zu declamiren, auch wohl andere lyrische Sedichte darunter zu mischen, und das gewährt allerdings zuweilen Stundenlang einen herrlichen Benuß. Von Talma, dem Eingigen, werbe ich noch ben einer andern Gelegenbeit sprechen. Lafond zeichnet fich besonders durch ein außerst angenehmes Organ und eine einnehmende jugendliche Gestalt aus, im übrigen ift er als Schauspieler ganz Franzose. Doch ist sein Spiel im Zimmer weit gemäßigter, und ich wer-De seinen Drasman, (besonders die Worte: Zaire vous pleurez?) wie auch den Traum ans Athalia, nie vergeffen. — Wie leicht ließe die ses treffliche Unterhaltungsmittel sich auch in teutsche Gesellschaften einführen; wie angenehm mare es nicht, Bruchftude von Schiller und Bothe gut beclamiren zu boren, abne durch ein larmendes Parterre um die Helfte gebracht zu werden; wie manchen gebildeten und wohlerzoge nen Mann gibt es nicht auch unter un fern Schauspielern, der eine aus den ersten Standen zusammengesette Besellschaft nicht verunzieren wirde; aber — da stoße ich ploglich auf ein unübersteigliches Hinderniß! Unsere Schauspieler find berglich froh, wenn fie auf der Bubne ihre Rolle mit Hülfe des Souffieurs hergestottert haben, unsere Schauspieler wiffen nichts auswendig, konnen den Souffleur nicht eine Dinute entbehren; dem Franzosen hingegen fehlt nie ein Wort, er spricht, als ob ihm die Rede nur so eben aus dem Bergen flosse, und bedarf nie einer

Burechtweisung. Das ist also für uns Teutsche nichts.

Das dritte Unterhaltungsmittel endlich ist die Musik. Ich verstehe darunter nicht eigentlische Concerte, sondern das Spielen und Sinsen einzelner Personen, vom Klavier oder von einem andern Instrumente begleitet. Es wäre undankbar, hier nicht der jungen schönen Gemahlinn des Staatraths Regnaud de St. Jean d'Angely zu erwähnen, welche wirklich schön und liebslich singt, und z. B. eine Scene von Sluck mit tiesem Gesühl vorträgt. Wo aber nun die Wirthinn vom Hause solche Vorzüge nicht besist, da ist man besonders bemüht, den berühmten Sanger Garat in die Gesellschaft zu ziehen, und man wird schon mehrere Tage vorher ausdrücklich auf ihn, wie auf Delille, eingeladen.

Aber welch ein Unterschied zwischen ihm und Delille! Dieser ist vielleicht zu gefällig. Jener bes sist den unausstehlichsten Künstlereigensinn und Uisbermuth, den ich jemahls zu verachten Gelegensheit gehabt habe. Dreymahl sand ich mich ein, um ihn zu bewundern. Das erstemahl hatte er she gewiß versprochen zu kommen, blieb aber ganz aus. Das zweytemahl (bey Madame Regnaud de St. Jean d'Angely) kam er zwar, aber sobald ich ihn erblickte, wußte ich schon, woran ich war. Er trat in eine große gepuste : Gesellschaft nachläßig

gekleidet, in Stiefeln und mit verworrenem Lituskopf, gab sich Airs, wie vormahls nur ein
verzogener Hössing gethan haben mag, und war
durch keine Bitten dahin zu bringen, daß er gesungen hatte. — das drittemahl — ben der tiefsühlenden Versasserinn der Valerie — machte
er es eben so. Ich sah lange von sern zu, wie
man ihn mit Bitten bestürmte; da ich aber sehe
deutlich in seinen Zügen las, daß diese Vitten
ihm nicht unangenehm, sondern ein nicht zu unterlassendes Vorspiel waren, das noch lange dauern
konnte, ich hingegen solchen Ziererepen in den Tod
seind bin, so schlich ich sort, grade einige Minuten vorher, ehe er zur Gnade sich neigte, kann
also sein Talent nur auf Hörensagen rühmen.

Daß Delille, Talma, Lasond und Garat nicht grade alle in das Privilegium haben, den ersten Pariser Cirkeln einen geistigen Genuß zu gewähzen, versteht sich von selbst. Es giebt wohl wenise gute Häuser, in welchen nicht ein oder mehzere vertraute der Musen heimisch wären; und wer nur zu essen geben kann, der hat auch gewiß, aus Mode oder Geschmack, einige der schenen Geister, von welchen Paris wimmelt, an seiner Tasel. So sand ich z. B. ben Frau v. Be auch arno is den alten Retis de la Breston ne (der einem gutmuthigen Faun gleicht, und dessen Romane wohl keinem meiner Leser unbes

kannt sepn werden) Caihava (dessen Buch l'Art de la Comédie einst gelesen, und dessen Schausspiele einst gespielt wurden), Dorat Cubieres (eisgentlich Palmeseaux, der, ich habe vergessen, warsum, Dorats Nahmen angknommen), Volmerausges, (der Versasser verschiedener BoulevardsStüsche) Vigee, (ein angenehmer Dichter und besonsders guter Declamateur) u. s. w.

Wer nun aber nicht so glücklich ift, oder nicht Lust hat, seine Gesellschaften auf diese Weise zu beleben, ja, der muß wie gewöhnlich zu den Rarten seine Zuflucht nehmen. Doch bleiben fren= lich in guten Häusern auch immer noch Leute genug übrig, die nicht spielen, und unter welchen ein Fremder immer fehr intereffante Befanntschaf= ten macht. Da trifft man auch mohl zuweilen mit, Fremden gusammen, denen man im Baterlan= de ju begegnen nicht das Glud hatte, und ich entstune mich unter andern mit großem Bergnugen, ben dem amerifanischen Besandten Berrn Liping fton, den Grafen Rumfort gefunden ju haben, den mein herz schon langst verehrte. Die Gegenwart dieses achtungswerthen Menschenfreundes, und die der bochstliebenswurdigen Schwiegertochter des Gesandten (einer jungern Schwester der Venus-pudique) hatten schon al-Lein hingereicht, jede Erwartung des Fremdlings gu befriedigen.

Roch hab' ich eines Hanses nicht erwähnt, wo Anstand, Frohlichkeit und geistreiche Unterhaltung zwanglos vereinigt find; ich meine das Saus des preußischen Ministers, Marquis von & uchefini, beffen Geift fich nie erschöpft, wie feine Gefälligkeit nie ermübet. Die in der großen Welt erforderlichen Talente, die er Alle in einem aus. gezeichneten Grade besitt, haben einen leichten Firnif über die Eigenschaften seines Herzens gejogen, der aber fo durchsichtig ift, wie der Firniß auf einem köftlichen Gemahlde, und folglich nur dient, ihm Glanz zu leihen. Sein Geschmad ist so geläutert, und feine Renntnisse find fo mannigfaltig, daß er mit der größten Leichtigkeit hier einen Politiker, dort einen Philosophen, hier einen Dichter, dort einen Runftler, Jeden in seinem Fache unterhalt, und in jedes Sach zu gehören scheint. Daben leuchtet unverkennbar eine gewiffe Sutmuthigkeit hervor, die seinem Gaste Behaglichkeit und Butrauen einflößt. Alle die Annehmlichkeis ten, welche sein haus ihm verdankt, weiß seine geistreiche Gemahlinn noch zu erhöhen, und es wird wohl kein Fremder, der das Gluck gehabt hat, ihm näher anzugehören, Paris ohne eine bleibende dankbare Erinnerung verlaffen.

Außer den ersten Häusern (wenn nahmlich Glanz den Rang bestimmt) gibt es auch noch manche, die in anderer Hinsicht Anspruch auf

Diefen Rang mit Recht machen burften, und in welchen den Karten wie der Langenweile der Butritt versagt ift. Dahin gehören g. B. die Saufer mehrerer Staatsrathe, die bekanntlich großtentheils aus dem Stande der Gelehrten gewählt Des edlen Lagrange habe ich schon irgendwo erwähnt. Ihm gleicht Fourerop, der ben Ruf eines großen Gelehrten mit dem eines binreißenden Redners verbindet, und die gewählteste Befellschaft an feiner runden Tafel sammelt. Auch Perregaur, der erfte Banquier der Regierung, weiß burch anspruchlose Gastfrenheit fein Andenfen dem Fremden lieb zu machen. Es wurde mich zu weit führen, wenn ich alle die Häuser nennen wollte, wo acht frangofische Urbanitat die Geselligfeit feffelt; es find ihrer viele, und doch bleiben sie nur Ausnahmen, denn die Wuth, große Eirkel zu bilden, ift allgemein.

Einige große Mahler und ihre Atteliers.

Der Ruhm von Davids Sabinerinnen if schon durch gang Europa geflogen, und hat nicht. zu laut geblasen. Es ist ein herrliches Gemahlde! Krittler tadeln manches, 4. B. die Stellung des Romers, und was weiß ich was sonst noch. 3ch habe vor lauter Genuffe nicht zum Tadeln kommen Der angreifende Sabiner ift die Schi= pfung eines großen Meisters! und wie poetisch if das Bild gedacht! welch? eine lebendige Einbildungsfraft hat es hervorgezaubert! - die Weiber rollen ihre Rinder zwischen die Streitenden — da hat fich ein gartes Weib um die Anie des Sabiners geschmiegt — kann der rauhe Mann ihr widersteben? - Sa! ein Bild voll fcmerglichen Leben, und dennoch hat das Genie des Meisters ein Mittel gefunden, einen Contrast von heiterer Ruhe anzubringen — wie? wird man schwerlich errathen, und es ist doch so naturlich. schen den Zußen des Romers liegt eins der bin= geworfenen Rinder, welches eben feine erften Babne zu machen scheint, und deshalb ganz nubefangen mit dem Finger im Munde spielt. Dieß zarte spielende Lind unter dem wuthschnaubenden Helden macht großen Effect.

Wenn die teutschen Künkler consequent sind, so dursen sie das Bild freylich nicht loben, denn es sind wahrhaftig noch mehr Kinder darauf, als in meine Hussiten vor Naumburg vorstommen. Da nun dieses Stuck, besonders der Kinder wegen, so gründlich bespottelt worden, so hoffe ich, werde es dem wackern David nicht besper ergehen, denn er und ich haben ganz aus der Acht gelassen, daß ben Darstellung einer Geschichte, in welcher Kinder die Haupttriebseder der Hand-lung sind, durchaus keine Kinder sich zeigen mussen.

Man bezahlt um die Sabinerinnen zu sehen, eine Aleinigkeit beym Eintritt, und kann auch zuscheich eine Broschüre kausen, in welcher David dieses Versahren mit dem Beyspiel der Alten entschuldigt, und behauptet, daß ihm vorzüglich dars an gelegen sey, die Urtheile des Publicums auf diese Weise wie Apelles zu sammeln; da mag er den auch wohl auf manchen Schuster stoßen. — Nach andern Nachrichten soll es ihm nebenher gar nicht gleichgültig seyn, auf diese Weise bereits 60000 Livres eingenommen zu haben.

Indessen stehen noch ein Paar Bilder in seis nem Attelier, die wohl so viel werth sind, als die Sabinerinnen, und die er einem Aunstliebhaber gratis zeigt. Die Horazier, die eben den feperslichen Schwur aussprechen, möchten wohl in Hinssicht auf Composition, Simplicität und Araft, den Sabinerinnen noch vorzuziehen sepn; denn vielsleicht ist es wahr, was manche den Sabinerinnen nen vorwerfen, daß man beym Anblick, besons ders des Römers, sich nicht enthalten kann, an die französische Oper zu denken. Die Hänsde de der schwörenden Horazier sind unausprechlich schön.

Minder hat mir Brutus gefallen, ber feine Sohne jum Tode verdammt. 3mar ift der Ausdruck im Ropfe gang gelungen, so wie die frampfige Angespanntheit seines ganzen Korpers, die bis in die Zußzeh fichtbar bleibt. Aber das Bild ist gleichsam in zwen Theile getheilt, die Mutter mit den beyden Tochtern und der Großmutter, find durch eine Gaule, und durch ein ausgespanntes Tuch gleichsam abgesondert. Herrlich ift die jusammenfinkende Zigur der einen Tochter. leicht wurde fie etwas ju groß fenn, wenn fie fic aufrichtete. Ist es mahr, was man gewöhnlich behauptet, daß das Berhüllen den höchsten Grad des Schmerzes ausdrucke, (woran ich doch zweiste,) so mochte es besser gewesen seyn, fatt der Großmutter, die Mutter fich verhulion zu laffen. Gin schöner Gedanke aber ift es,

daß Brutus sich auf den Altar der Roma stüßt; als seinen einzigen Trost in der schmerzlich erfüllsten graufamen Pflicht.

#### Gerard.

Auch diefer brave Geschichtsmahler ift. Diche ter, das beurkundet fein herrlicher Belifar; denn die höchst poetische Situation, in welche er auf diesem Bilde den blinden Greis gefest hat, ift feine eigene gludliche, doch herzgerreißende Fietion. Der Jüngling, welcher Belifar jum Fuhrer dient, ift, durch den Stich einer Schlange verwundet, gestorben. Belisar trägt ihn fort, die Schlange hangt dem Jungling noch am Zuße; die Sonne ift eben im Untergeben begriffen. Der arme Blinde, feines Buhrers beraubt, hat in unwegsamen Gegenden den Pfad verloren, die Nacht ist da, er sucht mit dem Stocke feitwarts einen Weg, und weiß nicht, daß gerade vor ihm ein Abgrund ift, dem er bereits gang nahe fteht. Das Bild erschüttert unglaublich. Der Athem ftodt dem Beschauer. Man streckt unwilltührlich die Arme aus, um den blinden Greis vom Abgrund hinmeg zu ziehen, oder man wendet fich schnell ab, um nicht Beuge feines Sturges gu fenn.

Da ben der bloßen Geschichtsmahleren die Aunst eigentlich nach Brot geht, so hat auch

Der ard, wie andere seines gleichen, sich zum Portaitmahlen herabgelassen; doch weiß sein Senie jedes Portrait zu einem Tableau zu machen, das, Tros der täuschenden Aehnlickeit, den höhern bleibenden Werth durch seinen Pinsel erhält. Ich habe tressliche Semählde der Art ben ihm gesehen. Die Generalinn Rürat z. B., die Schwessen. Die Generalinn Rürat z. B., die Schwessen besten Consuls, an einem Tische, halb stehend, halb sigend, und auf dem Tische eine Wiege, mit ihrem jüngsten schlummernden Kinsbe, und das altere um ihre Knie spielend, beys de Kinder völlig nackend. Auch Madame Recommier's noch nicht vollendete Portrait in Lebensserdse, einer Benus gleich, unter einem dünnen Schleper ruhend, ist ein sehr liebliches Semählde.

## · Drouais.

Leider:hat der Tod diesen jungen hoffnungsvollen Künstler hingerafft. Er starb zu Rom an
einem hisigen Fieber, im 25sten Jahre, eben als
er Riesenschritte zur Vollkommenheit that. Er
war der einzige Sohn einer wohlhabenden Frau
in Paris, der nichts von ihm übrig geblieben,
als sein Marius, dargestellt in dem Augenblicke, da der Eimbrier zu ihm hineintritt, um
ihn zu erworden; ein treffliches Vild, welches er
seiner geliebten Mutter aus Rom schicke, und

welches, so viel man auch schon dasur geboten, um keinen Preis ihr seil ist. Aber sie läßt es gern jeden Aunstlichaber sehen, sie empfängt die Fremden, die diesen Wunsch ihr außern, mit vieler Höstlichkeit, und-sindet selbst einen Genuß darin, den hier noch lebenden Geist ihres einsigen Kindes bewundert zu sehen. Wenn man das Bild lobt, so treten ihr gleich die Thranen in die Augen. — Die Gestalt des Marius ist wirklich ausnehmend schon, aber unrichtig scheint mir die Idee, das der Eimbrier, weil er seinen Blick nicht ertragen kann, den Mantel vor die Augen halt. So brückt kein mordlustig ger, Simbrier, seine Chriucht vor einem Großen Wanne, aus,

# I fabep.

in militia

Er ist eigentlich ein Miniaturmahler, man findet aber in seinem Attelier Stücke, deren Vol-lendung bewunderswürdig ist. Ich empsehle bessonders einen alten Mann mit einem Iüngling, das Vollkommenste was ich jesmahls in der Art gesehen habe. Madama Talslien rief aus, als sie dieß Bild sah: ça pue l'huile.

# Sehenswärdigkeiten.

Ich werde unter dieser Rubrik noch einiges kurz zusammen fassen, wovon zwar viel zu sagen wäre, wovon aber ich gerade nicht viel zu ses gen weiß.

## Defraiges Dentmahl.

Brunnen auf einem öffentlichen Plase; in dem aber noch kein Wasser ist. Die Inschriften sind kurz und krästig. Was mir aber sehr mißsällt, ist, daß man am Zuße des Denkmahls die Radmen aller derjenigen eingegraben hat, welche durch Supskrigen eingegraben hat, welche durch Supskrigen Diese steinerne Pranumerantenliste ist mir komisch vorgekommen. Slücklicher Weise ist sie so angebracht, daß die Wasserschöpfenden sie bald verlössen werden.

Les cheyaux de Conquête...

Die berühmten vier Rosse, die manche ara tige Reise in der Welt gemacht, und, ich weiß nicht wicht wie lange, so gar im Wasser gelegen has ben, stehen jest einzeln vertheilt auf bem schönen Sitter, welches den Hof der Anilerien vom Earousselplaze scheidet. Ich war sehr neugierig si zu sehen, sie haben aber nur einen schwachen Eindruck auf mich gemacht. Es sind vier recht artige Alepper, die nach meinem Gefühle, mit den vier Rossen auf dem Brandenburger Thorezu Berlin nicht zu vergleichen sind, und die so ziemlich auf Schränke gestellten Puppen ähneln. Vielleicht schadet es dem Essecte, daß sie nicht alle viere neben einander stehen. Man hat dies aber unter andern auch deswogen unterlassen mussen, weil sie nicht mit einerlep Fuß ausgreisen, und also nur paarweise gestellt werden dursten.

#### Der Garten der Tuilerien,

ist sehr reizend und freundlich. Unter den Fenstern des ersten Consuls ist die Lust durch lange Rabatten von Rese da mit sühem Duste geschwänz gert. Auf zwey schönen Bassins schwimmen masjestätische Schwäne. Unzählige Statüen, zum Sheil von großem Werthe, socien den Anksliedshaber aus einer Allee in die andere wirdzlich ist, so sinder man zu jeder Stunde, besonders aber um Mittag, eine wogende Menge von Spazierzäusgern. Alte Weiber vermiethen Stüble und Int. Abtheil.

Sonne. Wer Crquickung sucht, darf nur die Terraffe der Zeuillants besteigen, wo ein tresslicher Restaurateur seinen Hunger zu stillen und seinen Saumen zu sieheln bereit ist. Die ehe mahlige Reitbahn, in welcher ich einst M ir arbra u donnern hörte, ist weggerissen, und durch eine neue Straße wird der Plat non dieser Seize noch sehr verschönert werden. — Ein rüstiger Spaziergänger, dem der große Garten dennoch nicht groß genug son sollte, kann zwischen den herrlichen Pserdegruppen hinaus wandelnd, sich sogleich in die angrenzenden elpsäischen Felder begeben.

Zapetenfabrit der Gobelins.

Der herumführende Cicerone zeigt gewissenschaft den Ansang und die Fortschritte dieser Kunst, man begreift aber dennoch wenig davon. Wesberstühle hat jedermann gesehen, und diesen gleicht auch diese der Mechanismus; wie es aber zugehe, dus diese einzelnen Fäden so herrliche Gemählde hervordringen, das bleibt Trop aller Erklärung, des Anstaunens würdig. — Es waren da sche we historische Gemählde in der Arbeit, unter aus dem eine In bis en an, wie sie den Orest erstaut, ein ausgezeichnet schönes Bild. — Bon dem eigentlichen Cost um der Iphigenia muß

man wohl gar keine Spuren mehr haben, denne so oft ich es noch, nach der Angabe von Kunstverständigen, gesehen, in Berlin, Weimar, Paris, u. f. w. so oft sinde ich es ganz versschieden. Auf dem Semahlde, von welchem die Rede ist, ist ihr Sewand ganz weiß, sie trägt eisne weiße Stirnbinde, und eine Art von Ordenssband, mit Sternen und halben Monden besäet.

Die Gallerie der fertigen, zahlreichen Stüde, wird Renner und Nichtkenner bestiedigen.
Die Entsührung der Orythia durch Boreas,
und dann der Präsident Molé, unter den Frondeurs, zeichnen sich besonders aus. Alle werden
jedoch durch den Mord des Admiral Coligny übertrossen. Die dahin gehörige Stelle
aus der Henriade ist auf eine Tasel geschrieben
und daneben gehängt. Die Figur des Admirals
ist einem Geiste ähnlich, und weckt schaudernde
Ehrsuchtsich von einem Jünglinge von achtzehn
Jahren, sesen in Erstaunen; man muß sich durch
das Gesühl überzeugen, daß man bloß Bilder
vor sich hat.

Diese Fabrik erfordert großen Answand, und muß von der Regierung ansehnlich unterstützt werden; auch ist diese es wohl, die der Fabrik den meisten Absas verschafft, indem ihre ersten Beamten sich keiner andern Tapeten bedienen,

auch oft Geschenke an fremde Hofe damit ge-

## Die Fenermaschine,

durch welche das Wasser aus der Seine heranfsepumpt wird, kann nur derjenige zu besuchen wünschen, der Lust hat, sich einen deutlichen Bestiss von der Hölle der Alten zu machen. Da sind Irions Adder und Ketten, und die Fässer der Danaiden, und die schwarzen unterirdischen Sestalten. Halb gebraten, und durch die fürchterlichen Schläge des Eisens betäubt, stieht man aus dieser Werkstätte Bulkans, deren Mechanismus überdieß so zusammengesetzt ist, daß man mancherlen Vorkenntnisse mitbringen müßte, um Rusen aus dem Beschauen zu ziehen. Dasselbe gilt auch zum Theile von der

Zabrit der Gebruder Perrier.

Henge anderer Maschinen versertigt, z. B. die englischen Maschinen zu der Baumwollenspinnezrep. Sie waren, so viel ich davon verstehe, sehr gut gemacht, und kosteten nach Maaßgabe ihrer Größe, so viel Louis, als Spulen daran besindzlich sind. Ein Mann und ein Kind sehen sie in Bewegung. — Die Fabrik ist von großem Umsfange; wenn man aber nicht schon vorher etwas

davon versteht, so gafft man bloß und lernt wenig. Weit unterhaltender ist

## Die Spiegelifabrit;

welche 600 Menschen lustig und lebendig beschäfe tigt, und wo man reine, klare, Spiegel, van 9 Fuß Höhe und 6 Fuß Breite sieht.

## Die Bastille.

Der Plat, wo dieses Werkzeng gesehlaser Herrschaft einst gestanden, mird immer merfwurdig bleiben. Mauern, Graben, und einige Thos re find noch vorhanden, auf dem ganzen innern Raume aber ift Brennholz aufgestellt. Ich mas die Sage nicht verburgen; melde behauptet, ein republikanischer Held habe den Werlust der Bustille schon mehreremable berglich beklagt. bie Chi nun, da ist ja noch der sogenannte Tempel wo Ludwig XVI. gefangen, faß, und der auch Raum für manchen Ungladlichen bat, Er giff mit so hohen Mauern umgeben, daß man seine vier Thurme, die einen funften einschließen, nur in einiger Entfernung erblickt. Der fcredlichen Bergangenheit gedenkend, ergreift bier eine finftere Wehmuth den Borübergebenden.

# Pes physikalische Cabinet des Professor Charles,

in welchem er auch seine Vorlefungen halt, sollte von teinem Fremden unbesucht gelaffen werden, denn es ist eins der schönsten und vollständigsten in Europa. Die Elektrisirmaschine ist so ungebener groß, daß; wenn fie nur eben in Bewegung gefest wurde, fich in einer Entfernung von zwen Schritten die haare auf meinem Kopfeemporsträubten. Das. Rab halt fast g Bug im Durchmeffer. hier findet man alle Instrumente für Physik, Mechanik, Dotit, Mouftit, u. f. w. auch ein Weltspftem, welches aber bem in Berlin weit nachsteht. Man versaume auch nicht einen Blick in die Camera obscura ju werfen, benn da das Cabinet in Louwer fich defindet, so gewährt das beständige Gewillitet diefer Gegend einen fehr belustigenden Anblick. — Charles war bekanntlich einer der er-Ben Luftschiffer ; und die Gondel , in welcher er feine Reisen vollbrachte, ift auch hier zum Andenfen aufgehängt.

## Das Hotel Dieu

wird von Sachverständigen nicht sehr gerühmt. Ich sand die meisten Betten leer, weiß aber nicht ob aus dem wünschenswerthen Mangel an Kran= Ten, oder aus andern Urfachen. - Gine Inschrift in Marmor; auf Befehl des ersten Confuls eingegraben, sollte die Berdienstei zweier Manner, Default und Bicart, verswigent beren erster, der, Wieherhersteller der Wundarznenkunft genannt, und dem lestern große Berbienfie um die Argnenkunde juge fdrieben wurden. - Ich fann dergleichen Ermunterungen zu Tugend und Thaten nicht genug ruhmen, und begreife nicht, wie es jugeht, daß man deren in Teutschländ so wenige findet. Ja, ich muß leidet bekennen, daß die Teutschen nicht einmahl empfindlich für folche Denkmabler zu senn scheinen. Wenn das ift - freylich, bann ift auch die Errichtung derfelben gang überfluffig, denn der Dodte, den sie ehren, ift dahin, und der Lebende, den fie jur Racheiferung anfeuern follen', bleibt falt, wie der Mauntor, - Gine altere Inschrift rusmt: daß bin vornehmer Mann aus der Familte Bellieure fterbend verorbnete, all' fein prächtiges Hausgerath zum Dienste der Kranken im Hotel Dieu umzuformen. — Das ist nun wohl ganz gut, abet, da er selbst es boch nicht mehr branchen Konnte, so war das Defer nicht groß, und verbient mabrlich fein Chrendenkmabl. Wir murben ja vor lauter Denkmahlern bald nicht mehr auf den Straffen geben Konnen, wenn fie an folde Sandlungen verschwendet werden durften. — Uibrigens ift das Horel

Dieu mit der Charité in Berlin gar Micht zu versgleichen: aber — es gibt in Paris sehr viel dersgleichen Hospitäler, in Berlin nur vinst. Db es besser sen, die wichtige Sorge für hülflose Rvanke unter mehrere zu vertheilen, oder nur einem anspuvertrauen? diese Frage verdient Erötterung, sührt aber zu weit,

Fündelhaus... (Hospice de la maternité).

Bier fand ich ; zu meinem unaussprachlichen Bergnügen, die nahmliche alte Ronne wieder, die schon vor drenzehn Jahren durch ihre undeschreibliche Muttersorge mich so gewährt hatte. Rur in weltlichen Rleidern fand ich sie jest, und auch nur die Aleider maren verandert an ihr. Durch Glauben und Bertrauen, auf Gott mar sie allen Stürmen der Revolution glücklich entgangen. Die andern Ronnen hatten fich furcht= fam ju ihren Samilien jurudgezogen ; und eben mallte auch fie, mit einem Bundelchen auf dem Rucken, das Kloster traurig verlassen, als ihr auf der Treppe ein, Bolkereprasentant, entgegen trat, fie ersuchend, zu ihren Beschäftigungen zuzuckutebren. Anfangs weigerte fie fich beffen, als man fie aber versicherte, sie solle in ihrem Glauben ungekrankt bleiben, und, die Ordenstracht ausgenommen, nach Gefallen leben, da kehrte sie muthig wieder um. Freylich erinnert sie mit

Wehmuth sich des foonen Rlosters, das fie raumen mussen, und für das ihre jesige Wohnung keinen Erfas gewährt, aber sie ist dennoch heiter und zufrieden , im Bewußtseyn erfüllter Pflicht. Ich fand wenige Fündlinge, denn fie werden, der großen Sterblichkeit halber, gleich aufs Land gegeben; hur die, welche am felbigen Morgen, und wenige Zage vorher gebracht worden, lagen in reitflichen warmen Betten. — In einer Reihe von artigen Bellen, auf einem langen Bange, wartesen die Ammen auf Fündlinge, und saugten in-Deffen ihre eigenen Rinder. Die weibliche Bedieuping des Hauses bestand aus lauter groß gezo= geneu Fundlingen. Ordnung, Sauberkeit, Freund= Makeit; alles war wie vormahls. ings mit

## Das Waisenhaus,

Nieder, wovon 600 bereits mit nüglichen Arbeisteh beschäftigt werden. Ein Theil wird zu Solstiellen erzogen, und diese stehen auch bereits Schistwach mit Ober und Untergewehr. Die meisten schen gesund und stoh aus. Ihr Brod ist gut und schaft. Niberall herrscht Reinlichsteit. Das Gebäude ist sehr weitlänstig. — Die Schlasse sind lustig, doch scheinen mir die Betsten einander zu nahe zu stehen. Die Schule ist in mehrere Classen getheist. In einer derselben,

wo das Sihreiben gelehrt wird, fand ich vine Menge Vorschriften angeheftet, die sehrzweckma-Big aus furgen faslichen Sentenzen bestanden. -(In Teutschland mas die liebe Jugend noch an vielen Orten mit biblischen Sprüchen sich hehrtfen, und Davids Geschlechtsregister ausmendig lernen.) Sang paffend maren indeffen auch bier nicht alle Porschriften; manche gingen wohl üben Die Begeiffe der Kinder, manche konnten auch nachtheilig wirken; j. B. die Berfohnung mit einem Zeinde ift felten von Daner, - Leiber eine Wahrheit, aber mas foll der Knabe damit machen? - Merkwürdig ist, daß die Kirche dieses Paeisenhauses, germuthe lich an Schäßen leer, während ber Revolution unberaubt und unberührt geblieben.

Das Haus der heiligen Perine
ist ein neuss, treffliches Ipstitut. Um darin aufgenommen zu werden muß man entweder als
oder er anklich seyn. Darin gleicht es, andern
hospitälenn, aber wodurch es sich von allen audern unterscheidet, und dem Geiste unsees Beisalters Chrezmacht, ist solgendes: durch eine leichte.
Erharung in jungern Jahren verschafft es dem
hulstosen Alter ein sicheres Gigent hum, und
weder keiner Unterstühung von der Regierung.
Inder nahmlich, der unterzeichnet, bezählt zwi-

swey Franken, swischen Jahre monathlich swey Franken, swischen 40 und za drep, swischen 50 und 60 vier, swischen 60 und 70 neuen Franken; zusammen eine Summe von Resog Franken, und das ist sein lebenslängliches Sigenthum. Tritt er nach dem zosten Jahre ein, so muß er dennoch das versäumte nachzehlen.— Doch erleichtert die Administration Unbegüterten die Zahlung gern, Wirklich in das Haus ziehen kann der Unterzeichnete nicht früher als in seinem vosten Jahre, es wäre denn, daß er schon vorber krank und hülstos wäre.

- 3m . Hause hat Arber sein eigenes, miedliches Bimmer-(das ihm: nach seinem Geschmade andzufomuden frey steht) mit einem im Sien fter sinareid angebrachten Ramin; aufmarkfame Bedienung; am Tische (jede Tasel zu 12 Couverts) das beste Brod und Fleisch. Des Morgens um 8 Uhr empfängt er ein: Brod ,.. um 1-Uhr Suppe, Rindfleisch und Bugemuse, um 7: MbriSbends Gentife, Früchter: Kafe, weisses Brod so viel ihm belieht, jede Mannaperson taglich eine Bouteille, jedes Frankenzisemer eine halbe Bouteille Mon. - Alle Monath liefert ihm die Wafcherinn ein Pagr reine: Bettfacken, alle 5: Tage ein Hem= de, Halstuch, Schupftuch und eierPaar, Strumpfe. - Bur die Argufen wird in befondern Bim= mern gesorgt. Das Saus unterhalt einen Apo-

theter, Argt, Wundargt, 'Krankenwachter. -Was einer an Dobiltarvermogen mitbringt; erbt ben seinem Tode bas Haus. — Eine hoht gefunde Lage in der Straffe Chaillot und anmus thige Garten bermehren die Annehmlichkeit des Saufes im Sommer, im Winter ein Gefellfcaftsfaal, in welchem Beitungen und Jourindle liegen. — Das Resultat ift: ein Mensch mußte wohl fehr arm fenn und fehr wenig verdienen', wenn er nicht im Stande feyn follte, in einem Zeitraume von vierzig Jahren etwa 600 Thaler gurudzulegen. Bur eine jahrliche Ersparnis von 13 Thaler also, erwiebt er fich nicht. etwa Milpruch auf Barntherzigkeit :-- fonbern ein Decht, in feinen alten Lagett auften dig verforgt zu werden. Gr genießt int After bein Almofen, sondern die Früchte seines Fleise's. Welch ein Troft für gartfühlende Seelen !- Man fann auch für andre unterzeichnen, wie bereits von vielen geschehen, und gute Herrschaften finden hier ein vortreffliches Mittel, alte treue Diener zu versorgen.

Die ersten Classen der Binwohner von Paris haben sich für diese Anstale interessirt. Zu dem Conseil; welches sich dastir gebildet hat, gehören der Präsect des Seinedepartements, der Polizen-Präsect, der Erzbischoss von Paris, der Bankdirektor n. s. w. — Der erste Consul hat sur 30 Plate, seine Mutter für 4 und seine Gemahlinn' für 25 unterzeichnet. Der zwente Consul hat 10, der dritte 15, die verschiedenen Minister jeder 10 Plate u. s. Nuch manche Ausländer sind unter den Subscribenten, z. B. die russischen Benerale Sprengporten und Chitroff, der russische Kammerherr v. Balk, der Sekreztair des Großsürsten Constantin Salrapeßen off, u. s. w.

Der Müng = Pallast (Hotel des monnayes.)

Sier halt in einem großen, schonverzierten auf Mormarfäulen ruhenden Saale, der berühmte Le Sage demische Borlesungen , deffen Bufte fei-'. ne dantbaren Schüler im Rebenzimmer aufgestellt haben. Das Viereck des Saales ift in ber Mitte cirtelformig durch Glas - Schrante abgetheilt, in welchen auf der auswendigen Seite ein treffliches Mineralien . Cabinet vermahrt wird. Der inwendige Raum ift fur die Buborer mit bequemen und eleganten Banten besett. Sinter dem Catheder stehen in einer Art von Söhlezwen egyptische Bildfaulen und swischen ihnen alle gur Chemie gehörigen Defen, Instrumente u. s. w. Eine breite Gallerie lauft um den Saal und meh= rere Zimmer grenzen an denfelben. Man findet ... da viele Modelle von Fabrifgebauden und Maschinen; alle Werkzeuge des Bergbaues im Rlei=.

nen; Schisseln von dem berühmten Tödser Palissp, der vor 300 Jahren lebte, der größte Shei miter seiner Beit war, und nie einen andern Titel annehmen wollte, als den: Meister Topfer. —

## Die hirurgische Schule.

Ein prächtiges Gebäude. Das Innere entfpricht dem Meußern. Die mit Bache ausgespristen Praparate find erstaunenswürdig, doch hab' ich ben dem Herrn geheimen Rath Loder in Halle sie eben fo gut grfeben. — Eine Menge in ' Wachs sehr tauschend nachgeahmter Krankheiten, unter andern ein vom Rrebse jur Halfte weggefressener Kopf, das Original liegt daben, graßlich zu betrachten, und der Mensch hat dennoch gelebt, und hat immer noch leben wollen. Alles Effen wurde ihm, Gott weiß wie, in die Gurgel geflößt, denn Mund, Rafe, Backen, Bahne, alles war weg; und dennoch hat er immer noch leben wollen. Welch eine Zanberen liegt denn im Dasepn! da selbst der es nicht fahren lassen will, der ihm täglich fluchen muß. — Scelette, Köpfe und Gebeine gibt es hier bep hunderten, Dif. geburten aller Art, zusammengewachsene Rinder, auch Eins mit einem Arbtentopfe. Wenn ich ein solches elendes Geschöpf sebe, bore ich auch immer den Jammer der armen Mutter, die mit

Schmerzen gebahr, pnd nun, da sie den Lohn überstandener Leiden an den vollen Mutterbusen drücken will, sich plöslich von einem Arbtenkopse angrinsen sieht.

Allerley Curiofitaten find auch zu ichauen : Die Ropfhaut des berüchtigten Cartufd; der 3merg des Konigs von Polen, Bebe, in Bachs geformt; mit feinen eigenen Rleidern angethan; das Scelett des vor einem Jahre verftorbenen Mannes, der weder Arme noch Beine, fondern nur Sande und Sufe hatte, bie gleich oben am Ellbogen, und unten am Leibe angewachsen waren. - Alle Steine die in thierischen Rorpern gefunden werden. Es find fürchterlich große Steine von Menschen darunter. Das-So a a f, vom erften Augenblide feiner Entftehung, bis zu seiner Geburt, in mehr als funfs zig Epochen. - Gine toftbare Sammlung von dirurgischen Instrumenten aller Art; auch eine große Bibliothet, die doch nicht aus lauter zur Wissenschaft gehörigen Werken besteht, denn ich fand zu meiner Verwunderung auch hier wieder Boltaire's Werke. — Das ganze Local, fo schön und groß es auch bereits ift, wird bennoch in diesem Augenblicke noch sehr erweitert. - Ich will bep dieser Gelegenheit sogleich einige Worte über die

## Beterinarfoule ju Charenton

einschalten. Sie ift eine Schopfung des Erministers François de Neuschateau, und wurde anfangs febr unterstüpt, gerath aber jest immer mehr in Berfall, weil Geld fehlt, und fich nies mand darum befummert. Go geht es leider, nach der Berficherung moblunterrichteter Leute, mit vielen hiesigen Instituten, die glanzend wie Meteore heraussteigen, und eben so bald zerplasen. So ging es unter andern einem fleinen Hospitale, welches zu der école de medecine geborte, und zur Bervollkommung der Boglinge errichtet worden war, baber es auch, wo ich nicht irre, le perfectionnement genannt wurde. Man richtete mehrere Sale dazu ein, ein Chirurgus wurde daben angestellt, alles ging eine turge Beit recht gut, und nun liegt alles wieder im Solummer begraben.

Das Institut der Blindgebohrnen
ist, seit ich es nicht sah, noch erweitert worden.
Man hat nähmlich mit den 300 Blinden (quinzevingts,) die Lehranstalt für junge Blinde vereinigt, in welcher sie zu allerlep Manusakturarbeiten, oder was ihnen sonst zu lernen möglich
ist, angewiesen werden. Vom bloßen Se fühle
geleitet lesen und drucken sie noch wie vormahls,
haben

haben ihre geographischen Karten en relief, ihre Musiknoten desgleichen, lieben die Musik gang besonders (weshalb man auch in ihren Schlaffalen fast nichts als musikalische Instrumente fieht) geben überall frey umber ohne fich zu stoßen, find immer luftig und guter Dinge. Die Madchen spinnen. Der Unterhalt diefer glucklichen Clenden schien mir aber ben weitem nicht so gut, als 3. B. der der obenermahnten Maisenkinder. Das Haus ist groß und schmußig. Man zeigt weniger Achtung darin por dem Publikum als sonft allgemein in Paris. Ich wollte einer öffentlichen Sigung beymohnen, sie mar um 12 Uhr pracise angesagt. Das Wort pracise wird hier oft febr uneigentlich gebraucht. Es war halb eins, als ich hinkam, da saßen die Blinden noch und stimmten ihre Beigen. Jeder spielt fein eignes Stucken, und das mabrte so lange und war so höllisch anzuhören, daß sie mich endlich nach ein Uhr mit ihrer Teufelsmufit wirklich davon jagten, als die Sigung noch immer nicht eröffnet mar. — Berfchiedene ihrer Fabrifate lagen ausgebreitet, Betideden u. bgl.

## Das Prytaneum:

Ursprünglich ist diese Erziehungsanstalt für solche Anaben bestimmt, deren Bater auf dem Bette der Shren sitts Vaterland starben, und de-

Dieu mit der Charite in Berlin gar wicht zu versgleichen: aber — es gibt in Paris sehr viel dersgleichen Hofpitäler, in Berlin nur vinst Ob es besser sen, die wichtige Sorge für hühlose Reanke unter mehrere zu vertheilen, oder nur einem anszuvertrauen? diese Frage verdient Erdeterung, führt aber zu weit,

Sündelhaus. (Hospice de la maternité).

Sier fand ich , zu meinem unaussprechkichen Bergnügen, die nahmliche alter Ronne wieder, die schon vor brenzehn Jahren durch: ihre imbeschreibliche Muttersprze mich so gemibrt hatte. Rur in weltlichen Rleidern fand ich sie jest, und auch nur die Rieider waren verandert an ihr. Durch Glauben und Bertranen, auf Gott mar fie allen Sturmen der Renolution glucklich entgangen. Die andern Ronnen hatten fich furchtfam, ju ihren Somifien juruckgezogen ; und eben mallte auch fie, mit einem Bundelchen auf dem Ruden, das Rloffer traurig verlassen, als ibr auf der Treppe ein, Bolksreprasentang, entgegen . trat, ge ersuchend, zu ihren Beschäftigungen guzucktukehren. Anfangs weigerte fie fich beffen, als manifie aber versicherte, sie solle in ihrem Glauben ungefrankt bleiben, und, die Ordenstracht ausgenommen, nach Gefallen leben, da kehrte sie muthig wieder um. Freylich erinnert fie mit

Wehmuth sich des schonen Alosters, das sie rausmen mussen, und für das ihre jesige Wohnung keinen Ersas gewährt, aber sie ist dennoch heiter und zufrieden, im Bewußtseyn erfüllter Pflicht. Ich sand wenige Fündlinge, denn sie werden, der großen Sterblichkeit halber, gleich aufs Land geseben; hur die, welche am selbigen Morgen, und wenige Tage vorher gebracht worden, lagen in reinlichen warmen Betten. — In einer Neihe von artigen Zellen, auf einem langen Gange, wartesten die Ammen auf Fündlinge, und sängten ins dessen ihre eigenen Kinder. Die weibliche Bediesung des Hauses beständ aus lauter groß gezogeneik Fündlingen. Ordnung, Sauberkeit, Freunds Noteit, alles war wie vormahls.

## Das Waisenhaus,

Ander; wovon 600 bereits mit nütstichen Arbeistehn beschaftigt werden. Ein Theil wird zu Solstäten erzogen, und diese stehen auch bereits Shildwach mit Ober und Untergewöhr. Die meisten sehen gesund und froh aus. Ihr Brod ist gut und schmachaft. Uiberall herrscht Reinlichsteit. Das Gebäude ist sehr weitlanstig. — Die Schlassele sind lustig, doch scheinen mir die Betsten einander zu nahe zu stehen. Die Schule ist in mehrere Classen getheist. In einer derselben,

wo das Schreiben gelehrt wird, fand in vine Menge Vorschriften angeheftet, die sehrzweckma-Big aus furgen faglichen Sentengen bestanden. -(In Teutschland muß die liebe Jugend noch an vielen Orten mit biblischen Sprüchen sich behelfen, und Davids Geschlechtsregister ausmendig lernen.) Sang paffend maren indeffen auch bier nicht alle Porschriften; manche gingen wohl üben Die Begeiffe der Kinder, manche konnten auch nachtheilig wirken; j. B. die Berfohnung mit einem Zeinde ist felten von Dauer, - Leider eine Wahrheit, aber-was foll der Knabe damit machen? — Merkwürdig ist, daß die Kirche dieses Weisenhauses, vermuthe lich an Schäßen leer, wahrend der Revolution unberaubt und unberührt geblieben.

Das Saus der heiligen Perine
ist ein neues, treffliches Institut. Um darin aufgenommen zu werden muß man entweder altoder Er ant lich senn. Dopin gleicht es, andern
hospitälsen, aber wodurch as sich von allen audern unterscheidet, und dem Geiste unsers Beitalters Chrezwacht, ist solgendes: durch eine leichte.
Ersparung in jungern Jahren verschafft es dem:
hulsosen Alter ein sicheres Eigent hum, und
kedarf keiner Untersühung von der Rogierung.
Inder nahmlich, der unterzeichnet, bezohlt zwi-

schen dem zosten und 4osten Jahre monathlich zwoo Franken, zwischen 40 und za drep, zwischen 50 und 60 vier, zwischen 60 und 70 neun Franken; zusammen eine Summe von 2460 Franken, und das ist sein lebenslängliches Sigenthum. Tritt er nach dem zosten Jahre ein, so muß er dennoch das versäumte nachzahlen.— Doch erleichtert die Administration Unbegüterten die Zahlung gern, Wirklich in das Haus ziehen kann der Unterzeichnete nicht früher als in seinem 70 sten Jahre, es wäre denn, daß er schon vorber krank und hülstos wäre.

Im Hause hat Arder sein eigenes, miedliches Bimmer : (das ihm nach seinem Geschmade auszufomuden frey fieht) mit einem im Fienster finnreid angebrachten Kamin; aufmarkfeme Bedienung; am Tische (jede Tasel zu 12 Couverts) das beste Brod und Fleisch. Des Morgens um 8 Uhr empfängt er ein Brod, um 1. Uhr Suppe, Rindsleisch und Busemuse, um 7 Uhr:Abends Gentife, Früchte, Kase, weises Brod so viel ihm belieht, jede Mannsperson taglich eine Bouteille, jedes Frauenzimmer eine halbe Bouteille Ben. - Alle Monath liefert ihm die Wafcherinn ein Paar reine Bettfacken, alle 5 Tage ein Hem= de, Halstuch, Schupftuch und eierPaar, Strumpfe. — Bur die Aronfen wird in befondern 3im= mern gesorgt. Das Saus unterhalt einen Apo-

theter, Argt, Wundargt, Rrankenwachter. Bas einer an Mobiliarvermogen mitbringt, erbt ben seinem Tode bas Haus. — Eine hohe ·gefunde Lage in der Straffe Chaillot und anmuthige Garten bermehren die Annehmlichkeit des Hauses im Commer, im Winter ein Gefellschaftssaal, in welchem Zeitungen und Jourindle liegen. — Das Resultat ift: ein Mensch mußte wohl fehr arm fenn und fehr wenig ver-Dienen', wenn er nicht im Gtande fenn follte, in einem Zeitraume von vierzig Jahren etwa 600 Thaler gurudzulegen. Bur eine jabeliche Ersparuis von 15 Thaler also, erwiedt er sich nicht etwa Anspruch auf Barmbergigkelt :- fondern ein Recht, in feinen alten Tageit auftdie dig verforgt zu werden. Er genießt int Merer bein Almofen, fondern die Früchte feines Fleises Welch ein Troft für zartsuhlende Seelen ball Man kann auch für and re unterzeichnen; wie bereits von vielen geschehen, und gute Herrschaften finden hier ein vortrefftiches Mittel, alte treue Diener gu verforgen.

Die ersten Classen der Sinwohner von Paris haben sich für diese Anstals interessirt: Buden. Conseil; welches sich daster gebildet hat, gehören der Präsect des Seinedepartements, der Polizep-Präsect des Erzbischoff von Paris, der Bantdirektor u. s. w. — Der erste Consul hat sur 30 Plate, seine Mutter für 4 und seine Gemahlinn' für 25 unterzeichnet. Der zwente Consul hat 10, der dritte 15, die verschiedenen Minister jeder 10 Plate u. s. Nuch manche Auslander sind unter den Subscribenten, z. B. die russischen Generale Sprengporten und Chitroff, der russische Rammerherr v. Balt, der Setreztair des Großsürsten Constantin Salrapeßen voff, u. s. w.

Der Müng = Pallast (Hotel des monnayes.)

hier halt in einem großen, schonverzierten auf Mormarfaulen ruhenden Saale, der berühmte Le Sage demische Vorlesungen, deffen Bufte feine dankbaren Schüler im Rebenzimmer aufgestellt haben. Das Viereck des Saales ist in der Mitte cirtelformig durch Glas - Schrante abgetheilt, in welchen auf der auswendigen Seite ein treffliches Mineralien . Cabinet vermahrt wird. Der inwendige Raum ift für die Buborer mit bequemen und eleganten Banken besett, Sinter dem Catheder stehen in einer Art von Sohle zwen egyptische Bildsaulen und zwischen ihnen alle zur Chemie gehörigen Defen, Instrumente u. f. w. Eine breite Gallerie lauft um den Saal und meh= rere Zimmer grenzen an denfelben. Man findet :da viele Modelle von Fabrifgebauden und Ma= schinen; alle Werkzeuge des Bergbaues im Rlei= .

nen; Schisseln von dem berühmten Töpfer Palissp, der vor 300 Jahren lebte, der größte Shemiker seiner Beit war, und nie einen andern Titel annehmen wollte, als den: Meister Topfer.

## Die hirurgische Schule.

Ein prächtiges Gebaude. Das Innere entfpricht dem Meußern. Die mit Wachs ausgespris-Praparate find erstaunenswurdig, doch hab' ich ben dem Herrn geheimen Rath Loder in Halle sie eben so gut grsehen. — Eine Menge in Wachs sehr täuschend nachgeahmter Krankheiten, unter andern ein vom Rrebse jur Salfte weggefressener Kopf, das Driginal liegt daben, graßlich zu, betrachten; und der' Mensch hat dennoch gelebt, und hat immer noch leben wollen. Alles Effen murbe ibm, Gott weiß wie, in die Gurgel gefloßt, denn Mund, Rafe, Baden, Babne, alles war weg; und dennoch hat er immer noch leben wollen. Welch eine Zauberen liegt benn im Daseyn! da selbst der es nicht fahren laffen will, der ihm täglich fluchen muß. — Scelette, Köpfe und Gebeine gibt es hier ben hunderten, Dif. geburten aller Art, zusammengewachsene Rinder, auch Eins mit einem Arbtentopfe. Wenn ich ein solches elendes Geschöpf sehe, hore ich auch immer den Jammer der armen Mutter, die mit

Schmerzen gedaßt, und nun, da sie den Lohn überstandener Leiden an den vollen Mutterbusen drücken will, sich plöslich von einem Krötenkopse angrinsen sieht.

Allerley Curiofitaten find auch ju schauen : Die Ropfhaut des berüchtigten Cartufch; der Broerg des Konigs von Polen, Bebe, in Bachs geformt; mit feinen eigenen Rleidern angethan; das Scelett des vor einem Jahre verftorbenen Mannes, der weder Arme noch Beine, fondern nur Sande und Buße hatte, die gleich sben am Ellbogen, und unten am Leibe angemachsen maren. - Alle Steine die in thieris fchen Rorpern gefunden werden. Es find fürchterlich große Steine von Menschen darunter. Das Soaaf, vom erften Augenblide feiner Entftehung, bis zu feiner Geburt, in mehr als funfzig Epochen. - Gine toftbare Sammlung von dirurgischen Instrumenten aller Art; auch eine große Bibliothet, die doch nicht aus lauter zur Wissenschaft gehörigen Werken besteht, denn ich fand zu meiner Verwunderung auch bier wieder Boltaire's Werke. — Das ganze Local, fo schön und groß es auch bereits ift, wird bennoch in diesem Augenblicke noch sehr erweitert. — Ich will ben dieser Gelegenheit sogleich einige Worte über die

# Beterinarfoule ju Charenton

einschalten. Sie ift eine Schopfung des Erministers François de Neuschateau, und murde anfangs febr unterflüst, gerath aber jest immer mehr in Berfall, weil Geld fehlt, und fich nies mand darum befummert. Go geht es leider, nach der Berficherung wohlunterrichteter Leute, mit vielen hiesigen Instituten, die glanzend wie Meteore heraufsteigen, und eben so bald zerplasen. So ging es unter andern einem kleinen Hospitale, welches zu der école de medecine geborte, und zur Bervollkommung der Böglinge errichtet worden war, daber es auch, wo ich nicht irre, le perfectionnement genannt wurde. Man richtete mehrere Sale dazu ein, ein Chirurgus wurde daben angestellt, alles ging eine kurze Beit recht gut, und nun liegt alles wieder im Schlummer begraben.

Das Institut der Blindgebohrnen
ist, seit ich es nicht sah, noch erweitert worden.
Man hat nähmlich mit den 300 Blinden (quinzevingts,) die Lebranstalt sür junge Blinde vereinigt, in welcher sie zu allerlep Manusakturarbeiten, oder was ihnen sonst zu lernen möglich
ist, angewiesen werden. Vom bloßen Gefühle
geleitet sesen und drucken sie noch wie vormahls,
haben

haben ihre geographischen Karten en relief, ihre Musiknoten desgleichen, lieben die Musik ganz besonders (weshalb man auch in ihren Schlaffalen fast nichts als mustfalische Instrumente fieht) geben überall frey umber ohne sich zu stoßen, sind immer luftig und guter Dinge. Die Madchen spinnen. Der Unterhalt diefer gludlichen Elenden, schien mir aber ben weitem nicht so gut, als 3. B. der der obenermahnten Maisenkinder. Das. Haus ift groß und schmusig. Man zeigt weniger Achtung darin por dem Publikum als sonft allgemein in Paris. Ich wollte einer öffentlichen Sigung beymohnen, sie mar um 12 Uhr pracise angesagt. Das Wort pracise wird hier oft febr uneigentlich gebraucht. Es war halb eins, als ich hinkam, da saßen die Blinden noch und stimmten ihre Beigen. Jeder spielt sein eignes Stucken, und das wahrte so lange und war so höllisch anzuhören, daß sie mich endlich nach ein Uhr mit ihrer Teufelsmufik wirklich davon jagten, als die Sigung noch immer nicht eroffnet mar. — Berfchiedene ihrer Fabrifate lagen ausgebreitet, Betideden u. bgl.

#### Das Prytaneum:

Ursprünglich ist diese Erziehungsanstalt für solche Anaben bestimmt, deren Bater auf dem Bette der Ehren fürs Vaterland starben, und de-

nen nunmehr die dankbare Ration ben Water erfest. Es werden aber auch Penfionairs aufgenommen, welche fur Unterricht, Roft und Rleis dung jahrlich die fehr mafige Summe von 1000 Livres bezahlen, und, wenn sie sich auszeichnen, dem Gouvernement bey ihrem Austritt besonders empfohlen werden. Der Boglinge find überhaupt 450. Der Direktor der Anstalt ift ein febr ma= derer Mann, Nahmens Champagne. Sammtli= che Lehrer, so viele ich davon gesehen, sind feingebildete Leute, und zuvorkommend bereit alles ju zeigen, alles zu erflaren. Die febr weitlauftigen; vormahls den Jesuiten geborigen Gebaude, enthalten mehrere große Sofe, deren sich die muntere Jugend zu Spielplagen bedient. Die perschiedenen Classen, Die Schlaf. Speise - Zeichensale, die Ruche, Alles war geraumig, luftig, reinlich. Rur die kleinern schlafen in Salen ben fammen, unter Aufficht bon Lehrern und Bedienten, die größeti haben Jeder ihre eigene Schlafkammer, eine seltene aber treffliche Einrichtung.

Die Zöglinge werden sehr gut genährt. Ich ließ mir ein Stuck von ihrem Brode reichen; es war besser und weißer als bep dem ersten Ressaurateur Naudet im Palais royal. Alle sehen aber auch gesund und frisch aus. — Eine schöne Bibliothet von 30000 Banden, ist besonders

reich im Fache der Geschichte. Man verdankt dies se Bibliothek dem Minister Benezech, denn die vormahlige war in der Aevolution gang versschleppt und zerstreut worden.

Ich habe das Protaneum mehrere Mahle besucht. Als ich zum erstenmahle dahin kam; schlug die Uhr gerade Eins, und das Hofgitter wurde eben geschlossen, weil die Zöglinge vom Essen tas men, und nun Erlaubnis hatten, eine Stunde auf den Hofen herum ju spazieren, zu rennen, fich luftig machen. Der Thursteber fragte mich, ob ich Geduld haben wolle, bis die Refrations. stunde vorüber sen? Ich bejahte es, und er führ= te mich in ein Sprachzimmer, wo ich Langeweis le befürchtete; doch mit Unrecht, den hier war ich Benge von Scenen, die mir nie wieder: aus. dem Gedachtniß tommen werden. Es war nahme lich die Stunde, in welcher die verwittweten Mutter ihre Sohne besuchen. Der Saal schien darauf eingerichtet, eine Menge fleiner einzelner Gruppen gut faffen, denn es standen rings umber mohl ein Dupend kleiner, grünbeschlagener Tische, um Jeden einige Stühle. Die Mutter hatten fich schon eingefunden, sie waren alle fruber da, als die Stunde schlug, Mutterliebe eilt der Beit voraus. Mit Sehnsucht und Erwartung waren ihre Bli= de auf die Thur geheftet. Ein Sohn nach dem andern wird gerufen. Er tritt ein, sein Blick

schweift haftig umber, dann rennen Mutter und Rind einander in die Arme. Die eine nahm ibren Gobn, einen derben Buben von wenigstens Jahren, auf den Schooß, und herzte ihn wie ein faugendes Rind. Gine andere faß mit bem Lieblinge am Tifche, fie hatte ihm Rafanien mitgebracht, die er mit großer Gfluft vergehrte, wahrend fie still weinte, und fich alle Augenblicke die Thranen verstohlen abtrodnete. Gine dritte empfing frohlich den frohlichen Sohn, Der aber taum einen Augenblick am Mutterbufen gelegen batte, als er zuerst bitterlich zu weinen begann. - Alle Mutter hatten etwas mitgebracht, in Ridicules, Schnupftuchern, Korben, Servicten. Manche Sohne nahmen das frohlich bin, bey manchen troducte es die Thranen nicht. Ein paar Anaben, die vermuthlich gang verwapst waren, fagen ernft an einem Tifche, und borten einem bejahrten Manne zu, der sehr gutig mit ihnen sprach, vielleicht ein Freund ihrer verstorbenen Aeltern. Ihre Blide schweiften immer nach den von ihren Muttern geliebtoften und beschentten Kameraden. — Auch eine Menge Schwestern, große und kleine, hatten sich eingefunden, doch fabe ich teine darunter gerührt. Gefcwifierliebe ift ein Wert der Gewohnheit und nicht der Ratur.

Sehr schnell verstog mir diese Stunde, niemand nahm Notiz von mir, alle waren nur mit
sch beschäftigt, ich konnte ungestärt beobachten.
Endlich erschalte der Auf der Trommel, noch eine leste Umarmung, und alles zerstreute sich. —
Der Sprachsaal mar einfach, aber zwecknäßig,
durch Büsten berühmter Franzosen verziert, zwischen welchen Beichnungen und Risse hingen, die
von Bäglingen des Hausen verziert worden,
und welchen man, als Belohnung, diesen Plas
angewiesen hatte. — Ich wünschte eben so viel

# Polytednischen Soule

erzählen zu können, aber ich weiß nichts weiter won ihr zu sagen, als daß die jungen Militairs dasselbst zu Ingenieurs, Wegbanmeistern un seine. gebildet werden. Es scheint, daß wenige Fremede de dergleichen Anstalten besuchen, denn man schiedte mich lange von einem zum andern, der eine empfing mich grämlich, der andere freundslich, aber jeder schieste mich zum nächken Nach-bar, und kurz, nachdem ich eine Stunde mich von Hof zu Hof, von Gang zu Gang vergebens herumgetrieben, suhr ich weiter.

# Das Athenaum von Paris,

ist ein seit 19 Jahren bestehendes vortreffliches Institut, zu welchem fich die Herren jährlich mit 96 Franken , und die Damen mit 48 Franten abonniren. Dafür erhalten fie nicht allein das Recht, taglich: von :0 Uhr Morgens bis 11 Ahr, Abende, in ben ichonen Galen bes Athenaum unter gewählter Gefellschaft zugubringen, und alle daseibst besindliche period i fce Gidriften gullefen, ferner, den gutbefesten Concerten benzuwohnen, die monachlich zwenmahl gegeben werden, sondern - mas die Hauptsache ist - sie konnen dafür auch fast alle Biffenfcaften und: Sprachen ben ben Besten Athern und Meistern erlernen ? ben De o'nsag sulefen Founder's pand Met bel bafelbfe inde Chemie und Botanik; Dienskags Biot, Envier, Bokbani, Physik, Rasurgeschichte, ritalienische Sprache; Mittwoch's L'avit, Sicart, Roberts, Perspettive, Gramma--tit, englische Sprache, auch ift berfeibe Tag musikalischen Unterhalsungen bestimmt. merffag Garat und Thenard, Geschichte und Chemie; Frentag. Seffenfras, Onin= guene, Boldoni, Technologie, Literargeschichte, italianische Sprache; endlich Sonna= bends Biot, Sue, Bigee und Roberts,

Physit, Anatomie, schöne Literatur, und engfische Sprache.

Jeder Abonnent erhalt Sonntags in seiner Bohnung ein Bulletin von den Arbeiten der fünf= tigen Wode; auch bangt in einem der Gale eine Tafel, auf welcher man lesen fann, was man täglich zu erwarten hat. Die Damen konnen, wenn sie wollen, sich in ein fur sie ausdrücklich bestimmtes Bimmer guruckziehen. Außer den meift berühmten Mannern, welche als Lehrer bep diesem Institut angestellt find, gibt es noch viele andere, die zwar nicht eigentlich dazu gehören, aber mit Bergnügen dann und wann ihre Geistesfrüchte da vorlesen. — Eine artige Biblio= thet, die beständig mit den neuesten interessantesten Werten vermehrt wird, fieht gleichfalls jum Bebrauch offen. Kurz, es ist wohl unmöglich, sich für faum fünf Friedrichsd'or acht Monathe lang ein mannichfaltigeres und geiftreicheres Bergnugen zu verschaffen. — Als Gaft fann jedoch Diemand eingeführt werden, und es war allerdings eine große Auszeichnung, daß man ben mir eine Ausnahme von der Regel machte. Ich war ben der dießsährigen Eroffnung der Sipungen gegen= wartig. Garat, als Prafident:machte die Ein= leitung, Guingueneilas über die neuere Literaturgeschichte, Baour Lormian gab eine Nacht von Joung in Berfen jum Besten. Gin

großes Concert machte den Beschluß. Indessen habe ich von alle dem sehr wenig Vortheil ziehen können, denn ich kam etwas spät, und sand den Saal so entseslich von Menschen überfüllt, daß ich mich nicht ins Gedränge wagen mogte, und solglich mir in der Ferne wenigstens aller Zusammenhang verloren ging.

#### Das Atheneum der Fremden (Athénée des étrangers.)

ist eine ahnliche Einrichtung, doch bloß mit Hinshit auf die schönen Wissenschaften. In einer Situng z. B. las Cailhava über die tragissche Deklamation; Lantier eine Erzählung in Versen, die undankbaren Kinder; Basour-Lormian Rareissens Tod nach Young; Murville eine Nachahmung einer Juvenalschen Satyre; Lancival Deidamirens Lebewohl an Achill, und Chazet eine poetische Epistel. — Die Herren abonniren sich mit 72 Franken, die Damen mit 42. Hier werden auch Bälle und Concerte gegeben.

Es gibt noch mehrere dergleichen Einrichtungen in Paris, die bald mehr bald minder vorzüglich sind, und man muß doch in der That bekennen, daß kein Ort in der Welt, London nicht ausgenommen, so viele Geistesnahrung um so wohlseile Preise darbiethet. — Die Academie do legislation, und besonders das Collège de France, verdienen hier gleichfalls erwähnt zu werden. Wenn aber in dem lestern eine Vorlesung von Pelille angekündigt worden ist, so rathe ich eisnem jeden, sich 14 Tage vorher mit einem Einsteins dieht zu versehen, denn drey Tage vorher ist keins niehr zu haben.

#### Die Bibliothet des Arfenals

enthalt in vielen, eben nicht großen Galen und Bimmer 135000 sehr wohl geordnete und conditionirte Bande. Drey Zimmer find voll Manuscripte, wovon freplich wohl die wichtigsten schon benugt worden, doch aber noch manche interessante Rachlese ju halten mare. Sie soll, wie es heißt, nach dem Palais Luxembourg trans= portirt werden, benn der Erhaltungssenat will doch auch seine eigene Bibliothet haben. Da, wo sie jest ist, enthält sie noch eine besondere, nicht zu transportirende Merkwurdigkeit, nahmlich ein Zimmer und ein Rabinet, welches Gul-In bewohnte, bende getafelt, und im alten Gefcmad reich vergoldet. Uiber dem Ramin befindet fich noch ein eingesetzter Spiegel, von den erffen, die aus Benidig gebracht morden, der damahls fehr kostbar fepn mochte, heutzutage aber für eine Kammerjungfer zu klein ware. Man ær= tennt fein Alterthum an den geschliffenen Seiten.

Vor diesem Kamin mag Sülly oft mit Heinrich IV. gesessen haben. — Rings umber sind die Bilder starker und tapserer Frauen aus alten und neuern Zeiten gemahlt, unter andern die Jungfrau von Orleans.

# Die Mazarinische, Bibliothet

corirten Saale aufgestellt, aber 50000 Bande liegen noch auf der Erde, den man hat einen zwenten Saal, ich weiß nicht zu welchem Gesbrauche, der Bibliothet entzogen. Schone antiste und moderne Büsten stehen rings umber; was aber am merkwürdigsten ist, ein ex voro mit phonicischer Schrift, welches die Tyrier ben einem Schissenche gelobt hatten. Da die gritzchische Uibersezung darunter sieht, so hat der Abbe Barthelemi, mit Hülse derselben, einen Theil des phonicischen Alphabets wieder hergestellt.

#### Das Observatorium

ist ein großes, sehr bequem eingerichtetes Gebaude, mit gewaltigen Sauterrains. Hier sieht unter andern ein 22 sußiger Teleskop mit einem Spiegel der 22 Zoll im Durchmesser hat, aber nicht von Platina ist, wie ich anfangs glaubte. Das Gerüste, auf welchem er ruht, sieht schwer und unbehülstich aus, ist aber durch einen einfa= Hen Mechanismus so eingerichtet, daß ein einziger Mensch die ganze ungeheure Maschine nicht dien hin und ber leicht bewegen, sondern auch hinaus auf die Plattesorme schieben kann. Auf dem Dache wurden eben recht artige Kapinetchen zu Beobachtungen der Kometen erbaut. — Die Ansschit über Patis ist hier schon.

Eine große vortreffliche Sammlung von Maschinen und Modellen

follte kein lernbegieriger Fremder unbefucht lassen. Sie ist in mehrern ungeheuren Salen aufgestellt, und man findet hier alle Maschinen und Geräthschaften modellirt, die zur Landwirthschaft der häuslichen Dekonomie gehören, Pflüge, Windmühlen, Fenersprisen, Bienenkölde, Spinnsmaschinen, Kochöfen, Brunnen, Wagen, u. s. w. Diese treffliche Anstalt, die noch nicht ganz in Ordnung ist, und noch ausehnlich vermehrt wers den soll, wird zu meinem Erstaunen wenig bestucht, nud es kostete mich viele Rühe, sie ausstufragen.

Das Panstereprama.

Hier sieht man in zwen Salen, Paris, Lyon und London; en relief schön gearbeitet. Bey den ersten benden Städten sind sogar die Ungleichheiten des Terreins beobachtet, und diese artige Kunst gewährt allerdings eine-sehr lebhasse Vorstellung des gewählten Gegenstandes. Redre Panorama's übergehe ich, als bekannt, mit Stillschweigen.

#### Das Rupferstich = Rabinet,

welches mit der Nationalbibliothek vereinigt if gehört auch noch unter die vorzüglichsten Mertwürdigkeiten. Es ist eine ungeheure Sammlung, die vielleicht nahe an eine Million Aupferstiche enthalten mag. Sie ist daben vortrefflich classificirt, und ein schöner offen de liegender Cato. log gewährt den Vortheil, fie nach Wunsch benupen zu können. Auch geschieht das fehr banfig, denn man findet beständig bende Seiten einer langen Tafel mit jungen Kunftlern befest, die copiren oder betrachten. Die Rupferstiche find in großen Portefeuille's gleich Buchern aufgestellt, und in Lander abgetheilt. Jedes Land hat dann wieder seine Unterabtheilungen. Die merkwürdigen Portraits find ungablig, und da fie abermahls in viele Classen (als gurften, Belehrte Runfiler u. f. w.) eingetheilt find, fo tant man ein einzelnes Portrait, daß man eben gern fehen mochte, leicht auffinden. 3. B. ich wünsche Dr. Luthers Portrait, so suche ich zuerft die Seite der Wand, an welcher Teutschland aufgestellt ist, dann unter den verschiedenen Rubris

ten die Portraits, dann unter den Portraits vie Geistlichen, diesen Band lasseich mir hersausgeben, und befriedige meinen Wunsch in wesnigen Minuten. — Einst ließ ich mir zur Untershaltung die teutschen Künstler reichen, und sand zu meinem Erstaunen in dem nähmlichen Porteseuille auch die teutschen. Mißgeburten und Narren, unter den lestern viele, die wir undankbare Teutsche ganz vergessen haben, doch auch manche alte Bekannte, z. B. Enlenspiesgel, Hanswurst, kurz, eine Menge Narren, denen man es auf den ersten Blick ansah, daß sie recht gescheute Leute gewesen waren.

#### Die Kirche St. Gulpice

ein sehr imposantes Gebäude, dessen Aeusseres nach meiner Empsindung, einen erhabenern Eindruck hervordringt, als das der Kirche Notre Dame. Inwendig macht die Rupel im Hinstergrunde des Tempels eine sast magische Wirstung. Durch eine große Deffnung nahmlich hinster dem Hochaltar, scheinen die lichten Wolken hereinzuquillen, und auf ihnen die heiligste Jungsfrau mit dem Jesuskinde, alles in Marmor geshauen, aber so schon, daß in einer geringen Entsternung die Phantasie sehr glücklich geräuscht wird,

#### Das Palais - Royal -:

gleicht noch gang dem Gemahlde, welches unfer Landemann Friedrich Schulz einft bavon ent-'warf. Mur der innere hof, 320 Schritt lang, und 150 breit, ift neu bepflangt worden. Die jesige Generation wird es schwerlich erleben, unter dem Schatten dieser Pflanzungen zu mandeln. Indessen, beschattet oder unbeschattet, bleibt das Palais = Royal doch immer ein täglicher Sammel= plas vieler taufend Menfchen, und unter ben Arcaden desselben ift es den größten Theil des Zages über so voll, daß man nur mit Hulfe der Elbogen sich durchwinden fann. Lein Wunder, denn man findet hier 18 Raffeehaufer, 10 Restaurateurs, ein halbes Dugend Paste= tenbacker, eben so viel Bict,ualienhand= ler, mehrere Weinhandler, Eisvertaufer, Obstweiber, ein Paar Billiards, eine Menge Buckerbacker, kurg, man kann hier effen und trinken, so viel und so delicat als. irgend in der Welt. Unter andern ift auch eine eigene Waffelbude hier, mo einige Menschen, den ganzen Zag vor dem Zeuer figend, nichts anders thun, als Waffeln backen, und zwar gang vortreffliche Waffeln. In einem fleinen Stubchen hinter der Bude merden fie beiß aufgetragen, und, wenn man Lust hat, ein Glas Mallaga dazu. Es war mein gewohnliches, den Magen nicht beschwe-

vendes Frühstud. Wem das nicht genügt, der Fann aus der nachsten Bude sich eine kalte Pa= fete von rothen Rebbuhnern hohlen, oder fonft eine von den tausend kalten Speisen, die ihn, bochst appetitlich für das Auge zubereitet, überall Iocken. - Ist er satt, so kann er eine Treppe bech, in schon geschmückten Galen, mit allen moglichen hazardspielen fich die Zeit vertreiben, und den Beutel fegen; oder er kann dem Gesange ei= ner Sprene folgen, der aus den genstern des Entrecfols, ibm berabtont; oder er kann in einem Raffehause die Zeitungen lesen, oder in das Le= fekabinet geben, welches ein gemiffer Jore halt, wo man stets zwen warme Bimmer findet, und, für sechs Livres monathlich, von Morgens bis Abends einige 40 Zeitungen und Journale lefen kann. Ift er auch das überdruffig, fo mag er — (man merke wohl, immer unter dens selben Arcaden,) - ins Theater Montan= fier geben, oder die Chinefischen Schatten des Monfieur Geraphin besuchen, (wo noch immer, wie vor drepzehn Jahren, die Aussinn, die durchaus von ihrem Mann geprügelt senn will, um beffen Liebe ju erkennen, den Parifern geoßen Spaß macht,) oder eine Rinder = und Puppen-Comodie, oder ein Befellich afts= theater unten im Reller. Bu meiner Beitwaren auch Poramus und Thiebe in Wachs ju schauen,

und der guten Thisbe, die fich, vermutflich von Pyramus, in gesegneten Leibesumständen befand. fonnte der Leib aufgethan, und die Lage des Rindes gezeigt werden. Bor der Thur ftand ein Ausrufer, den man fcon von ferne den gangen Zag schrenen horte: Messieurs! voyez en passant le chef d'oeuve de l'art, curieux et intéressant, le professeur va commencer l'explication dans l'instant. Entrez! entrez! Diese Einladung wurde gleichfam nach einer Art von Melodie abgefungen, und unaufhörlich wiederhohlt, daß man endlich von dieser Melodie, wie von einem Gefpenst verfolgt wurde, und fie noch immer gu boren glaubte, wenn man das Palais icon langst verlagen hatte. — Ernstere Unterhaltungen biethet, wie ich schon oben ermabnt, einige Schritte weiter, Bertrands phyfikalifches Cabinet dar. — Auch das Theâtre Français (das erste in Paris,) ist dergefalt mit dem Palais = Royal verbunden , daß eine Fortsegung ber Arcaden trodines Buges bis dahin führt. - Sind alle diese Beitvertreibe erschöpft, so wird doch mohl einer von den gmanzig Buchhandlern, Die unter den Arcaden hausen, eine pikante Rouveaute haben ? - ober man gibt dem Drange der Eitelkeit nach, und last fich von einem Miniaturmabler portratiren. Richt weniger als neunzehn haben ihre Tafeln und Proben ausgehängt, gut und schleckt,

folecht, wohlfeil und theuer, für feche Livres, und für zehn Louis. Es sind welche darunter; die in einer Stunde ein fertiges Gemählde zu liefern versprechen, und, wenigstens was Aehn= lichkeit betrifft, Berdienst haben. So habe ich 3. B. das schlecht gemablte, aber wohlgetroffene Bildniß des Erbprinzen von Weimar, während meines ganzen Aufenthalts im Palais = Royal hangen seben. — Ist man Trop alle dem noch mit seiner Beit verlegen, (welches doch schwer moglich, so gewährt das Lesen der vielen tausend angeschlagenen Bettel, und das Angaffen der schon aufgeputten Buden, schon allein Un= terhaltung, denn da find nicht weniger als sechs= gehn Pusmach erinnen, zwanzig Buden mit fertigen Rleidern, drepsigmit allerten Beugen fur herren und Damenput, eine Menge der prachtigften Quincaillerien, Glas-Porzellain- Gewehrbuden, Petfchierfteder, Rinberfpielzeug, u. f. w.

Hokeiten zu kaufen, so gibt es auch hier zehn Leihhäufer, und zwen Lotteriebüreaus. Die erstern geben baares Geld für gutes Pfand, und die lettern Hoffnung für baares Geld. — Rurz, man kann im Palais-Royal sich Zeitlestens einsperren lassen, und man wird, wenn man nur Geld har, dennoch nie etwas von als

le dem entbehren, was das Leben angenehm macht, vom Théâtre français an, bis auf die Schuhpußerbude, mit der pomposen Insprift: aux artistes réunis.

Die Raffeehauser wetteifern mit einander im artigen Aufpuß. Eins nennt sich aux milles collonnes, (zu den tausend Saulen,) weil seine Sale etwa von einem halben Dugend Saulen getragen werden, die sich in den Spiegelwänden ringeumber zu einigen Dugenden, und folglich Lausenden vervielfältigen. Ein anderes, au mont Sr Bernard, nennt sich unique, und das Mittel, wodurch es sich auszeichnet, ist auch in der That feltsam genug. Man bat nahmlich einen ziemlichen Raum des einen Saales aufgeopfert, um eine Art von Modell des Bernhardsberges dahin zu stellen, ungefahr so verfertigt, wie die Buckerbader in Berlin ihre Weihnachtsausstellungen machen. Ferner find alle Wande mit einer unend= lichen Menge kleiner, in Sandlung gesetter Puppen, unter Glas und Rahmen verziert. Sie bilden zum Theil allerley Nationen nach, und find besonders aus Cooks Reisen entlehnt, zum Theil stellen sie auch franzosische Landleute aus entfern= ten Provinzen vor, und sind wirklich sehr gut gemacht. Allerdings fann man bier, wahrend man eine Tasse Raffee trinkt, sich recht angenehm unterhalten.

Der Pallast des Erhaltungssenats, vormable Palais Luxembourg.

Der Garten dieses Pallastes gibt dem der Tuillerien wohl wenig nach (besonders seitdem ex ansehnlich vergrößert worden,) und prangt gleiche salls mit herrlichen Statuen. — Der Saal, durch welchen man zu der Gallerie gelangt, ist ganz mit den bekannten trefflichen Abbildungen aller französischen Häfen von Bener it behängt, welche vormahls (wie Richardt im Guide des Voyageurs sagt) im Hotel der Marine gefunden wurden, in welchem Hotel jest aber gar nichts Sehenswürzdiges mehr besindlich ist.

Die Gallerie selbst ist nach Rubens genannt, weil sie zu beyden Seiten fast ganz mit
den großen Semahlden von Rubens angefüllt ist,
welche die Lebensgeschichte der Marie von Medicis fortlausend darstellen. Ich muß abermahls
aufrichtig bekennen, daß ich diesen Bildern keinen Seschmack abgewinnen kann. Ich sinde darin
eine Zusammenseßung von Ideen, die dichterisch
seine Jusammenseßung von Ideen, die sintreich
seyn sollen, und von Allegorien, die sinnreich
seyn sollen, gewöhnlich aber lächerlich ausfallen. Bey Mariens Seburt übergibt die alte Götterhebamme Lucina, das Kind einem Löwen,
der die Stadt Florenz repräsentirt. Bey ihrer Erziehung spielt ihr Apoll ein Stücken
auf einer Baßgeige vor. Bey ihrer Verhei-

rathung trägt hymen ihr die Soleppe, und ein hund ift gegenwartig, vielleicht als Sinnbild der Treue. Bep ihrer Ausschiffung gu Marseille verrenken fich die Sprenen fast die Ribben, um das Schiff fest zu halten, und ein Triton blaft fürchterlich auf einer Muschel. In Lyon wird die Vermählung vollzogen, da erscheint fie im Coftum der Juno und Beinrich der IV. empfängt fie als Jupiter. Bey der Geburt Ludwig des XIII. überreicht ihr die Fruch tbarkeit noch ein ganzes Rest mit fünf kleinen Rindern, als Prophezeihung, daß fie deren noch so viele auf die Welt sepen werde. Bep ihret Arbnung find wieder einige Sunde geschäftig. Ben der Apotheofe Heinrich des IV. rauft fich Bellona die Haare aus, und es gibt auch da ein paar derbe Sunde, die überhaupt auf dem meisten dieser Bilder zu Hause find. Bald find es Jagd = bald Windhunde, bald Bollenbeißer, juweilen auch ein Schoosbundchen. Auf dem Bemablde, welches Mariens Regierung versinnlichen foll, wird ein Globus (nahmlich Frankreich) von Lauben gezogen. Die Verfohnung zwischen ihr und ihrem Sohne wird abermahls in Gegenwart von hunden gefenert. Rechnet man ju allen diesen Lacherlichkeiten nun auch noch die krie= chende Schmeichelen, die aus jeder diefer Allegorien hervorleuchtet; so ist es wohl natürlich, daß

Die Wirkung ber Runft, selbst eines Rub'ens, größtentheils verloren geht.

Ersaß dafür gewährt ein sch lummern der Einfiedler von Bien, der seine Entsiehung einem Zufalle verdankt. Der Künstler mahlte nähmlich einen Fuß nach der Natur, und ein armer Einsiedler diente ihm daben als Modell. Der Alte, der nicht ganz nichtern senn mogte, hatte Langeweile, wurde schläfrig, wollte durch ein wenig Kraßen auf der Violine sich ermunstern, schlief aber richtig daben ein, und seine Stellung war so ausfallend, daß der Vlahter auf der Stelle, statt des Jußes, den ganzen Eremiten stiglirte, und nachmahls eins der vortresselichsen Semählde aus dieser Stizze schus.

Die heilige Familie von Raphael
ist wunderschön, sie mag nun wirklich von Raphael seyn oder nicht; denn Kenner wollen behaupten, sie sey von seinem Zöglinge Andreas del
Sarto. Sehr zweiselhaft ist die Sache allerdings,
denn ich erinnere mich sehr bestimmt, die nahmliche heilige Familie unter dem Rahmen Raphael
auch zu Wien gesehen zu haben, und (wenn ich
nicht irre) sast noch vorzüglicher. Welches ist nun
das achte Vild? — gleichviel, sie sind bepde acht.

Aus der Gallerie des Rubens tritt man in die Gallerie des Le Sueur, der zuweisen der franzosische Raphael genannt wird,

obgleich er nie Welschlands schönen himmel sah. Hier hangt weiter nichts von ihm, als die Geschichte des beil. Bruno, in 24 Bildern ausgeführt. Er mahlte fie auf Holz für die Cartheuser Monche, deren Stifter Bruno war. Muthwitlige Buben ober infame Reider beschädigten und gerkratten die Bilder dermaßen, daß die Cartheufer genothiget waren, Thuren darüber machen gu laffen. Jest find fie fammtlich restaurirt und von Solg auf Leinwand getragen worden. Man muß fich vorher ein wenig mit Bruno's Lebensge-Schichte familiariftren, um hier Genuß zu finden. Da ich aber dazu gar teine Luft in mir fpure, und überhaupt glande, diese auf Befehl einer Roniginn gemahlte, fehr gemißhandelte, folecht ausgebesserte, bann von Holz auf Leinwand getragene, und endlich abermahls restaurirte Bilder, Konnen nur einen schwachen Begriff von Le Sneurs Genie geben; so wende ich mich lieber zu der herrlichen Marmorgruppe eines leben digen Runft= lers, Amor und Pfyche, von Delaistre zu Rom verfertigt. Ich glaube, um fo berühmt zu werden, als manches griechische oder romische Runstmerk, fehlt dieser Gruppe weiter nichts, als der Tod ihres Schöpfers und ein Alter von ein Paar-hundert Jahren.

Der Saal, in welchem der Erhaltungssenat seine Sipungen halt, ist recht schon, aber zeich-

net fich eben nicht aus. Er ist auch wohl zu klein, und man foll bereits die Beranstaltung getroffen haben, ein größeres Local einzuraumen. — Das mertwurdigste im Palais Luxembourg ift das 31m= mer, wo vormahls das Directorium fich versam= melte, por der Revolution das Schlafzimmer von Madam, der Gemahlinn Ludwig XVIII. hier fieht man noch eine große Charte von Teutschland und den angrenzenden Landern, auf welcher noch die Positionen der franzosischen Armeen in dem Augenblicke des Friedensschlusses von Campo Sormio mit kleinen bunten Studden Papier und feidenen Faden bezeichnet find. Die verschiedenen Karben bedeuten bald das Hauptquartier, bald diesen oder jenen General, Posten, die leicht oder schwer zu vertheidigen find, u. s. w. Auch die Dr= te, wo merkwurdige Gefechte ober Schlachten vor= gefallen, find marfirt, und die Papierchen mit gang dunnen Stednadeln befestigt. - Sa! dacht' ich, wie oft mag auf dieser Stelle der Finger ei= nes Directors, nachdem er vielleicht gang gleich=. gultig eine Prise Tabat in die Rase gestopft, das Elend meines Baterlandes bezeichnet haben.

Der Saal der Fünfhundert.

So muß der Versammlungsort des alten romischen Senats ausgesehen haben, und wenn er nicht so ausgesehen hat, so hat er sicher dem Saal

der gunfhundert weit nachgestanden. Diefer if practig ohne Lugus, eine einfache, aber darum desto mehr imponirende Pracht. In einem gro-Ben halben Cirkel erheben sich amphitheatralisch 500 Sige, hinter diesen eine Gallerie für die constituirten Autoritaten, und über derselben eine zwente für das Bolt. Die Dede, die fich an die lettere schließt, wird durch die Bilder alter Gefetgeber und berühmter Republikaner geschmudt. Da find Splon, Lykurg, Regulus, Cato, und viele Andere, stets mit Angabe der Beit, in welcher fie gelebt haben. In der Mitte aller dieser Bilder thront die Ratur, mit der Umschrift: "die Ratur allein gibt ewige Gefete." Das Licht erhalt der Saal von oben, und die Warme von unten, denn Zenster und Defen hat er nicht.

Den Sigen der Fünshundert gegenüber steht eine sehr schone Tribüne sur den Prasidenten, ein wenig tieser eine zwepte für die Secretairs. Die Wände sind ringsumber drapirt, aber nicht mit drenfarbigem, sondern mit dunkelgrüsnem Tuche mit seuerfarbenen Verzierungen. Alses ist einfach erhaben, und es scheint mir uns möglich, irgend ein Local auf der Welt seiner Bestimmung gemäßer einzurichten.

In der That werden alle die kleinen Hulfsmittel, welche so sehr auf die Sinne, und durch

Diefe auf den Beift wirken, von uns hypersoliden Teutschen gewaltig vernachlässigt: wir spotteln wohl gar darüber, denn wir find viel zu ver= nunftig dazu; defregen kommen wir auch vor lauter Bernunft nie jum Sandeln. - Der Branzose hingegen vergißt nichts von dem, mas ihn an seine Thaten erinnern, oder zu kunftigen Thaten anfeuern tann. Was er zu diesem Behuf erfindet, ist nicht immer Original, er copirt mei= ftens die Griechen und Romer, aber gleichviel, wenn es nur die nahmliche Wirfung wie damahls hervorbringt. Go find gum Benfpiel in den Sal-Ien des Palais legislatif Tafeln aufgehangen, auf welchen die verschiedenen Eroberungen und Siege der Armeen verzeichnet find. Wer nun in Diesen Sallen auf und nieder mandelt, lief't unwillführlich was, wohin er fich auch wenden mag, die Tafeln ihm vorhalten; im Soldgten erweckt es Chrgeis, im Burger Nationalfiolz; wer unter jenen Armeen diente, findet sich schmeichelhaft belohnt, wer jest darunter dient, genießt den Worschmack des Lohns, der seiner wartet. Doch das lettere wohl nie mehr, als wenn er das

### Sotel der Invaliden

besucht. Daß schon das Neußere dieses herrlichen Pallastes an Pracht keinem andern nachstehe, ist langst bekannt, und ich halte mich daben nicht auf.

Aber von einer sonderbaren, fast möcht' ich sagen froblichen Wehmuth wird man ergriffen, wenn man fo durch den großen Garten fahrt, der vor dem Sotel fich ausdehnt, und die fcone freund= liche Aussicht auf die Seine gewährt; wenn man alle Augenblicke einem Kruppel begegnet, der froh und wohlgenahrt aussieht, bequem auf einer Bank frische Luft schöpft, oder muffig in den Gangen lustwandelt. Ich war da gerade zur Mittagszeit; als die Trommel das Zeichen zum Speisen gab, fammelte fich Alt und Jung , friechend und bintend, in großen Galen, wo fie fich an fleinen run= den Tischen zusammen setzten, und eflustig in die Schuffeln langten, die mit guter Hausmanns= tost gefüllt standen. Sie find aber auch gar nicht gezwungen in den Speiseschlen zu effen, denn die dankbare Ration will ihnen nicht bloß Nahrung, fondern auch Bequemlichkeit im Alter geben, da= her sah ich viele, die sich ihre Portion hohlten, und sie auf ihr Zimmer trugen. Gin jeder hat fei= ne Carafine mit Wein daben, um fein Berg gu erfreuen. - Aber wenn fie nun gefattigt find, was thun die braven Berftummelten bann, um die Langeweile zu vertreiben? - D dafür ist georgt. Sie haben eine treffliche Bibliothet, wie in mander teutschen Residenz feine fürstliche gefunden wird. Ein großer Saal ift rings um= her mit saubern schon gearbeiteten und wohlge=

füllten Bücherschranten tapeziert. Bum Genuß biefer Seelenspeise laden bequeme Stuble und Tische ein. In verschiedenen Entfernungen findet man die Bitte angeschlagen, nicht auf den febr reinlich gehaltenen Boden zu fpuden. Im hintergrunde der Bibliothet hangt das berühmte Bild von David, Bonaparte, wie er über die Alpen geht, und der Wind ihm den Mantel über den Kopf weht. Es ist das nahmliche, welches Bonaparte den Invaliden schenkte, und welches die grauen Helden, als es gebracht wurde, mit Ranonenschuffen falutiren mußten. Der große fegelnde Man= tel hullt den kleinen Mann gang ein. Aehnlich ift es vollends gar nicht. Indeffen versteht sich, daß die Schmeichelen dafür forgt, daß es vervielfaltigt werde. Ich fand einen Mahler und zwen jun= ge Frauenzimmer davor figen, die es topirten, der Mahler en miniature, die Frauenzimmer bloß gezeichnet. Eine Menge Invaliden faßen rings= umber und lasen, der Gine ein militarisches Wert, der andere ein Trauerspiel von Racine, der dritte einen Roman. Daben hatten fie aber immer . ein Auge auf ihre Gafte vom ichonen Geschlecht, ... und, weil es eben ziemlich kalt war, kamen fie, und nothigten die Damen, fich am Dfen gu marmen. Als diefe, eifrig mit ihrer Arbeit beschaftigt, es ablehnten, hohlten die galanten Kruppel Strohdecken herben, und breiteten sie den

Madden unter die Füße, damit sie auf den mit Steinen ausgelegten Fußboden sich nicht erkälten mochten. Das hatten teutsche Invaliden nun wohl schwerlich gethan, hatten auch schwerlich da gessessen, um die Geschichte des siebenjährigen Aries ges, oder ein Trauerspiel von Schiller zu lesen, Man muß nahmlich daben nicht vergessen, daß es lauter ge me i ne Soldaten sind. — Wahrlich! wenn man eine Stunde in dem Pallasi herumgegangen ist, so bekommt man selber Lust, sich ein Bein abschießen zu lassen.

Befonders herzerhebend ift ber große Dom, von deffen Gewolben die zahllofe Menge der gab= nen fich herabneigt, deren Jede ein Buchfiabe einer Inschrift ift, welche Die Siege ber Ration verkundet, Hieroglyphen, so leserlich, als es noch keine gab. Die Fahnen fast aller Rationen prangen da, boch preußifche habe auch ich trog alles Umberschauens nicht bemerkt. Was in Aegypten an Rosschipeifen, halben Monden u. dergl. erobert worden, ist an den Saulen mahlerisch gruppirt. Der Jahnen überhaupt mogen wohl mehrere Tausende sepn, und man wandelt wie unter einem ungeheuren Belte. - Doch man ichaue nicht bloß über sich, die Seitenwande find nicht minder merkwurdig. Gleich bepm Bereintreten, rechts und links, find die Mauern bis boch bin= auf mit Marmor incrustirt, und - gleich ben Elten griechischen Tafeln im Museum Napoleok welche die Nahmey der Helden aus dem Stamsme der Erechtyden verewigen — liest man hier die Nahmen aller Krieger die sich in den verschiesdenen Armeen hervorgethan haben, oder auf dem Bette der Ehre geblieben sind. Diese Taseln werschie den einst den Franzosen als Ahnenprobe dienen.

3ch schreite vormarts um die Gemahlbe gu Betrachten. Das allergrößte Schmeichelbild, Den 18ten Brumaire vorstellend, bat gar feinen Gindruck auf mich gemacht, einmahl, weil ich übers baupt wenig Sinn für Allegorien habe, und zwehtens, weil ihm diefer Chrenplas viel zu fruh eine geraumt worden. Die Plate im Dom ber Invatiden, follte, wie im Pantheon, nur die Rachwelt vertheilen. - Die Schlachten Lud. wig des XIVten hangen freylich wohl an ihrer Stelle, aber es ift wenig daran zu sehen, dente die gemahlten Schlachten sehen sich alle einander ähnlich. Das Gemählde hingegen, welches die heldenmuthige Aufopferung des jungen Officiers ju Rancy vergegenwärtigt, (der fich bekannt= tich vor die Ranone stellte, um ihr Abfeuern auf bie Burger zu verhindern, und ein Opfer feines Patriotismus murde,) dieses Gemablde ift schon, und daß er hier hangt, ist noch schoner. — Tre= te ich endlich unter die große Ruppel, diesen runden, himmelanstrebenden, im erhabensten Styt

erbauten Tempel, so erblicke ich seinen einzigen, in jeder Rückscht einzigen Schmuck, Türen=
ne's Grabmahl. Die aus der Höhle zu St.
Denis geretteten Gebeine ruhen hier wirklich. Das Denkmahl ist dasselbe, welches ihm seine Kinder einst zu St. Denis errichten ließen. — Etwasisk mir doch in der Kuppel dieses Tempels ausgefal=
len. Man sieht da nähmlich die zwölf Aposiel gemahlt, und unter denselben Basreliss von Boltaire, Rousseau, u. a. m. Wie Kom=
men Voltair und Rousseau zu den Invaliden und Aposteln?

# Der Garten der Pflanzen. (Jardin des plantes.)

Er ist groß und schön, da ich aber kein Botaniker bin, so wird man in die ser Hirsicht
weder Beschreibung noch Beurtheilung von mir
erwarten. Die Treibhäuser erhalten nichts besonders, sind klein und niedlich. Wenn man die herrlichen Treibhäuser in Schönbrun ben Wien gesehen hat, so scheinen diese hier nur armselige
Hütten. Dort ist Alles so geschmackvoll geordnet,
für Auge und Nase, ohne Hintansehung des Wissenschaftlichen, so — fast möchte ich sagen die der ist erisch gesorgt — die Wasserpstanzen blüben in
und um schöne Marmorbecken, mahlerisch vertheilt — die dustenden Blumen sind nach ihren ver-

fchiebenen Farben fo tunftreich gemischt - bie Baume und Producte der beißesten Bonen erfreuen fich in eignen Saufern ihres gewohnten Clima's und die Saufer Alle find fo boch, fo geraumig, so einladend zum Spaziergang — und der Obergartner ober Director diefer iconen Anstalt verbindet so reiche Renntniffe mit so gefälligen Sit= ten, hat selbst alle die Lander bereif't, ans mel= den Flora und Pomona ibre uns fremden Rinder hieher sandten. - Rurg, von alle dem findet man im Jardin des plantes nichts. Man friecht gebuckt unter allerlen Gestrauchen herum, durch welche ein schmußiger Gartnergefell den Weg zeigt; und man ist am Ende froh, sich wieder un= ter fregem Simmel zu befinden; wo man dann auch im Borubergehen die berühmte Ceder bewundern mag, der in den Revolutionszeiten eine Ranonentugel den Gipfel geraubt.

Die fremden Thiere sind ziemlich zahlreich, doch ist eben nicht viel darunter, was man nicht sonst schon gesehen hatte. Ein paar Elephanten die allerley Künste machen, die eroberten Bären von Bern, Löwen, Tyger, Leoparden, Wölse, Adler, ein Strauß, ein paar Languru's, ein Ichneumon, viele Gattungen von Schaasen, Biesgen, Hirschen, — das ist ungefähr Alles. Aber sehr artig ist die Einrichtung, das alle diejenigen

Thiere, deren Wildheit nicht zu scheuen ist, drauffen im Freyen herumlausen, und nur durch niedrige Zaune von einander getrehnt sind, über
welche ein Mensch von ganz geringer Größe sehr
gut hinwegsehen kann.

Was aber den Pflanzengarten am intereffantesten macht, und trop feiner Entfernung, gu wiederhohlten mahlen hinlockt, ist wohl die in der Welt einzige Gallerie der Raturgefdicte. Ein fcones Bebaude mit vielen geraumigen Galen dicht am Garten faßt dieselbe. Alles ift auf das unterrichtendste in Glasschran=' ten geordnet. Im ersten Stockwerke findet man das Mineral = und Pflanzenreich; auch viel Bersteinerungen, unter andern eine große Sammlung versteinerter Fifche, unter welchen Einer fich befindet, der von der noch fluffigen Stein= maffe in demfelben Augenblicke muß umgeben wor= den sepn, als er einen andern kleinen Zisch verschlang, denn seine Beute ift ihm halb im Salse steden geblieben und ist hernach zugleich mit ihrem Rauber versteinert morden. Gines der mertwurdigsten Stude ist auch ein sehr vollkommener, versteinerter Erocodillkinnbacken. - Dondst ei= ne gibt es hier in Menge, auch ein Stud von bem berühmten alten Enfisheimer. — Weis terhin die Holzarten, ja die Früchte aller Welttheile, die man sonft nur etwa aus Reisebe= schrei=

schreibungen kannte. Die Früchte sind theils getrocknet theils in Weingeist aufbemahrt.; einige wenige auch in Wachs nachgebildet.

Im zwenten Stock ift das Thierreich befindlich. Da erblickt man zuerft unter Glas die Rafer, Schmetterlinge, und alles friechende Gewurm, dann fommen die Schlangen, Gidechfen, Schildfroten,' dann die Bogel aller Art, unendlich bunt und schon, zum Theil mit ihren ne stern und Epern. Da ift ber allerliebste glice genvogel, mit einem Reft voll Jungen, die nicht größer find, als Bienen, und ihre Mutter fommt an Große etwa einer Bremfe gleich. nicht weit davon stehen die Riesenvogel Cafuar und Straus. In den herrlichen Colibris, und den zahllosen Gattungen der Papagopen, hat die Ratur ihre gange Pracht gur Schau gelegt, - Ein großer Gaal enthalt die vierfüßigen Thiere, die Mitte des Sagles fullen der buntgestreifte Bebra, das Rhinoceros, der Elephant, und endlich die ungeheure Giraf fe, neben welcher ber Elephant wie ein Zwerg fteht. Zwey Schritte davon findet man auch das fibirifde Dauschen, bas fleinfte aller viere füßigen Thiere. — Lieber Gott! wenn man im Bedanken den Fliegenvogel neben den Stranf, und das sibirische Mauschen neben die Giraffe ftellt, und fich daben erinnert, daß jener Colost

wicht mehr Leben von der Ratur empfing, als diefes winzige Wesen, daß die Genußfahigkeit in diesem fleinen Raume eben fo tunftreich organifirf worden, als in jenem mandelnden Berge - zu wir manden ernften Betrachtungen ergiebt fich hier der Stoff. - An den Wänden umber sieben, außer den bekannten Thieren, die man auch wohlian andern Deten findet, der Sappopotamus, (Rilpferd) die Seefub, die Antelope, Kanlibier, Ameisensteffer, furz alles, was man vorhermur im Bieffon gemahlt gesehen hatte. Auch das feltfame, erft fürzlich entdedte Schna= belthiter, welches eine bisher unausgefüllte Stufe. zwischen den Bogeln und vierfüßigen Thieren einnimmt. Doch war der Schnabel dieses Exemplars nicht so gut erhalten, als der eines andern , das ich ben bem Serruhofrath Blumen= hach in Gottingen gesehen habe.

Das Local, so groß es auch schrint, ist bes
reits zu Kein geworden, und man denkt auf Ber=
größerung; denn sur die neuen Sachen, welche Capitain Baudin mitgebracht, ist schon kein Play
mehr. — Alle diese gehäusten Natueschäße ste=
ben dem Schau - und Lornbegierigen täglich
um sonst offen; und er braucht sich nicht mit
dem Beschauen zu begnügen, sondern er kann
auch in die schöneidaran stoßende Bibliothek gehen,
(welche durch Bussons Bildsäulegeschminkt wird,) Werke findet, wo er sich gemächlich niederlassen, nachschlagen und excerpiren mag. Diese Anstalt ist einzig! sie entzückt! sie reißt den Fremden zum innigsten Danke gegen eine Regierung hin, die mit so liberalen Besinnungen alles mittheilt, here gibt, aufschließt, was Fremde und Einheimische zur Vervollsommnung der Wessenschaften ermunstern kann:

Da der berühmte Euvier am andern Ende des Gartens wohnt, so erwähne ich hier sogleich feines eignen anatomischen Kabinets, welches sügstich, sowohl der Größe als des Inhalts wegen, auch Galterie genannt werden könnte. Der waschere Euvier zeigt es bereitwillig und spricht sehr lehrreich darüber.

Hier sindet man die kleinsten Geschöpse, Infekten sogar, mit bewundernswürdiger Runst und
Geduld ana to mirt, unter andern einen Seiden wurm mit seinen Eyern, der so sein
bearbeitet ist, daß man sast auf den Gedanken
gerath, Euvier musse statt der Augen zwen Microscope im Ropse haben. Das Rüchle in von
seiner ersten Entstehung im Ey bis zum Auskriechen. Eine Menge skeletirte Fische und viersüßige Thiere, unter legtern die prächtige Girafse, die vormahls der Erbstatthalter besaß.
Ein Puar Ramele, die neben ihr siehen, können

ihr bequem unter dem Bauche durchkriechen. Gin Crocodilltopf, an dem deutlich zu gewahren, daß, gegen den bisherigen Glauben, ber Crocodill den obern Rinubacken auf und gu thut, der untere hingegen unbeweglich ift. Gin paar Elephantengerippe u. f. w. Diß= geburten von Menschen und Thieren. Stelett des niedlichen Zwerges Bebe, Lieblings des Konigs August von Polen. Debrere Mumien, theils egyptische, theils der Guanchen , der Ureinwohner der Insel Teneriffa. Lettere haben die Bahne fo abgestumpft, daß man den fichern Schluß daraus gieben fann, fie haben fich bloß von Begetabilien genahrt; ihre Kopfe find febr fbon geformt, und Cavier mennt, diefes ausgestorbene, oder vielmehr ausgerottete Bolk muffe eine schone edle Menschenrace gewesen fenn. - Die Sammlung von Ropfen ift noch im Werden, bis jest sieht fie der Blumenbachschen noch weit nach. Traurig ift die Bemerkung fur die Seelenverfechter und allgemeinen Brenheitspredi= ger, daß die Regertopfe gerade die Abstuffung zwischen Menschen und Affen ausmachen, eben fo verschoben, wie die der Affen, auch das Rinn einwärts gehend, wie ben ben Thieren, alfo möchten doch wohl die Reger nicht unsere Bruder segn. — Von Gall's Spstem sprach Cuvier zwar mit Interesse, (er correspondirt selbst mit ihm,)

mennte auch, daß im Ganzen viel Wahres darin liege, nur lasse sich wohl im Einzelnen und Kleisnen noch nicht so viel bestimmen, als Gall thue. Ich wüßte doch nicht warum? Ist nur erst das Ganze erprobt, so muß das Ginzelne sich ja durch Erfahrung ausmitteln lassen, und wer Gall's Spstem nur einmahl durch ihn selbst hat vortrasgen hören, der wird umwillführlich von der Evisdenz seiner vor Augen liegenden Beweise hinsgerissen.

Sehr merkwurdig ist eine Sammlung versteinerter Anochen, die, obwohl sie alle in der Gegend um Paris gefunden worden, doch wohl 15 Thierarten enthalten, die heut zu Tage gar nicht existiren, und offenbar zu einer bereits zerstorten Schopfung unserer Welt ge= hort haben. Aehnliche Thiere hat die neue Schöpfung wieder hervorgebracht, doch dieselben nicht wieder. hier ift Gelegenheit, fich in einen Abgrund verwirrender Gebanten zu fturgen. Cuvier schreibt in diesem Augenblicke ein Buch über diesen Gegenstand, deffen Erscheinen wohl Tausende, gleich mir, mit Berlangen entgegen feben werden. - Eine Sammlung von Ropfen, vom ersten Augenblicke des Lebens an, Jahr für Jahr, bis ins hohe Alter, ist noch unvollständig. - Eine Sammlung der verschiedenen Bogelfebern, nicht um der Zarben, sondern um der

Sestalt willen. — Die Structur des Auges, des Ohres, der Zeugungstheile, in Wachs nachsgebildet, doch weniger schön als bep Bertrand, u. s. w. Ein Transport afrikanischer Thiere, vom Bey von Tunis geschenkt, ist jest unterwegs. Euvier rühmt besonders, das die in sernern Lanzdern commandirenden Generale es sich sehr anz gelegen seyn lassen, die verschiedenen Sammlunzen des Jardin des plantes zu bereichern. — Ein Bentelthier war vor ein Paar Tagen gestorzben, und wurde eben anatomirt. Dagegen ist das Weibchen des Kanguru trächtig.

## Der falsche Dauphin,

liese selsame, in Deutschland meines Wise fens noch nicht bekannt gewordene Geschichte, wird um fo mehr in Erstaunen segen, wenn ich versichere, daß es noch jest eine Menge Menschen in Frankreich gibt, welche nicht allein fleif und feft glauben, Ludwig der Siebengebnte lebe noch, sondern auch ziemlich scheinbare Grunde bafur anführen. Ramen nicht einige offenbare Mahrchen daben vor, so mußte man wenigstens bekennen, die Sache sen moglich. Die Geschichte ift übrigens actenmäßig befannt gemacht worden; ich will fie dem Lefer mittheilen, gue erft fo, wie das Gouvernement und die Rich. terstühle sie erzählen, als ann so, wie der Beld ber Geschichte und seine Anbanger fie glauben maden gewollt haben.

Jean - Marie Herpagault ist der Sohn eines Schneiders zu St. Lo, pon einnehmender Gesstalt, Gesichtszügen, welche mit denen Ludwig des XVI. viel Aehnlichkeit haben, blond, schlank, lebsbaft, arglos sich hingebend, schnell fassend, Unschuld

trefflich heuchelnd; also viele gute Anlagen aber ohne Erziehung. Man muthmaßt, er sep ein Rind der Liebe des ehemaligen Herzogs von Ba= lentinois, welcher Guter in der Rormandie be= faß. Die mundergleichen Begebenheiten der Revolution verrudten ihm den Ropf; er fab, daß fo mancher aus bem Staube fich emporgeschwun= gen hatte, er wollte es auch versachen. Im Gep= tember 1796 lief er aus dem vaterlichen Hause, schweifte auf dem Lande herum, und gab sich für den Sohn einer angesehenen, durch die Revolution heruntergekommenen Familie aus. Jugend, Un= schuld und Wahrscheinlichkeit seiner Erzählungen verschafften ihm überall günstige Aufnahme und Unterstützung. Er hatte keinen Paß, aber Diemand fragte ibn barnach. Er murde breifter, wagte es nun auch in Stadten sein handwerk zu treiben, tam nach Cherbourg. hier aber murde er bald als Bagabund arretirt. Sein Bater, der Schneider, erfuhr es, eilte herben ihn in Em= pfang zu nehmen, und wunderte fich nicht wenig, ihn mit Geld und Rleinodien reichlich verfeben zu finden. Er nahm ihn wieder mit zurud nach St. Lo, wo aber der junge lebhafte Mensch nicht lange aushielt, sondern bald zum zwentenmahl da= von lief, im Departement du Calvados herum irrte, und, an Leib und Beist gewachsen, sein Mahrchen noch beffer erfann als das Erstemahl.

Bald gab er sich für einen Sohn des Prinzen Monaco, bald des Herzogs von Ursel in den Niederlanden. So stieg er von Stuse zu Stuse; es währte nicht lange, so war er schon vermandt mit Ludwig XVI., mit Raiser Joseph II. und mit dem König von Preußen; um seiner bedrohten Sicherheit willen reiste er in Frauenzimmerkleidern, und gab vor, er komme eben aus England zurück, wohin er seinem emigrirten Vater Geld gebracht.

Biele, sehr viele Leute von Rang und Erzieshung wurden getäuscht, denn er schmeichelte ihzen alten Vorurtheilen, besonders nahmen sich die Damen seiner an, denn der schöne Jüngling sprach zu ihren Herzen. Seine Abentheuer singen an, einiges Aussehen zu erregen, da wurde er in Weidertracht abermahls arretirt und nach Bapeux ins Gesängniß gebracht. Bapeux ist nur 10 Meiden von St. Lo, sein Vater kam zum zweytenmahl, ihn zu befreyen, und man war, in Rückssicht seiner Jugend, auch zum zweytenmahl so nachsichtsvoll, ihn der väterlichen Gewalt auszusliesern. Er sollte nun Schneider werden; der Gedanke war ihm unerträglich. Er entsprang zum drittenmahl.

Im October 1797 besindet er sich auf der Diligence zwischen Laval und Alençon, sehr einsach und seinem Geschlechte gemäß gekleidet. Nicht weit von Alençon steigt er ab, und geht seitwärts nach einem Dorse, genannt les Joncherets. Die Racht überfallt ihn, er bittet einen Bauer um ein Nachtlager. Man weist ihn nach dem Hause der Demoisell Talon = Lacombe, wo er mehr Besquemlickeit sinden werde. Er geht dahin, sagt, er gehore zu der Familie Montmorency, habe Schloß und Güter bey Dreux, irre verlassen und perfolgt umber. Die Dame interessirt sich lebhast sür ihn, gibt ihm Aleider und Geld, welches er bey seiner Ankunst zu Dreux zu erstatten versspricht. Er läßt sichs hier eine Zeitlang wohl seyn, spielt den vornehmen Herrn, und schenkt z. B. dem Stalljungen, der ihm das Pserd zum Spazierenreiten sattelt, einen Louis.

Endlich muß er sich doch zur Abreise entschließen, und Demoisell Lacombe begleitet ihn nach Dreup, um dort ihre Auslagen wieder zu erhalten. Sie kommen glücklich dahin, aber Schloß und Guter find verschwunden. Was ist naturlicher? Die Repolution erklart Alles. Um 50 Louis armer und an Erfahrung reicher kehrt die Dame gurud. Der junge Seld wird immer dreister. 3m May. 1798 wagt er sich auf der Piligence nach Meaux (nur acht Posten von Paris) und steigt im Wirthshause ab. hier gibt man ihm zwar zu effen, verfagt ihm aber ein Racht= lager, weil er ohne Paß reif't, Eine parifer Raufmannsfrau, Laravine, die fich gerade zu Meany aufhalt, erbarmt sich feiner, und erlaubt bm in ihrem Waarenlager zu schlafen, Diese

Befälligkeit gibt ihm Muth, mehr ben ihr zu wagen, und es glückt. Er fagt ihr, er sey der Sohn eines reichen Pächters zu Damery, jest auf der Flucht, um der Aushebung zum Rekruten zu entgehen. Madame Laravine schenkt ihm noch 4 Louis, und er miethet sich einen Plat auf der Diligence nach Straßburg.

Etwa eine Meile von Chalons verfdwindet er, Postillon und Conducteur ermarten ihn lange. vergebens, Er geht nach dem Dorfe Mern, und will sein Mahrchen auf dem Schlosse Guignaucourt auskramen, allein bier traut man ihm nicht, er wird grretirt und jum Friedengrichter nach Cernon gebracht. Auf die Frage; wer er fen ? versest er geheimnisvoll, er habe darauf nichts zu antworten. Man liefert ihn aus nach Chalons. Hier mird er abermahls um feinen Rahmen befragt und antwortete folg: "man wird ihn nur gu früh erfahren." — Endlich fagt er, er heiße Louis = Antoine = Jean = François de Longueville, fein Bater fen todt, feine Mutter Madame Sainte-Emilie, wohnhaft zu Benzenille ben Pout = Audemer im Departement de l'Eure. Man muß gester ben, daß man nicht umständlicher lugen fann.

Von jest an, im Arresthause zu Chalons, affectirt Hervagault einen vornehmen Ton und ein geheimnisvolles Wesen, reizt die Reubegier, gibt Winke, und kurz, es währt nicht lauge,

so murmelt man sich ins Dhr: es ift ber Dauphin! der Sohn Ludwig des Sechszehnten! -Der Rertermeister felbst glaubt das Mabrchen, und thut ihm Borfdub. Bwen Raufmannsfrauen aus Chalons, Saignes und Felize, werden in das Geheimniß eingeweiht, bald verbreitet es fich, niemand zweifelt mehr, - seine Gestalt, seine Manieren — man darf ihn nur feben, rufen die glaubigen Seelen, auf den erften Blid ertennt man ibu. Alle Einwohner von Chalons der vormable privilegirten Classen, werden nach und nach ju Bertrauten und Anhangern geworben, alle wetteifern, den letten unglude lichen Zweig ihrer Ronige zu unterflügen. Seine Tafel wird taglich mit Lederenen aller Art befest, feine Bimmer werden elegant moblirt; man balt ihm Lehrer; der Rertermeister ift gehorsam und ehrfurchtsvoll, sein Gefangener darf spazieren ge= hen, so oft ihm beliebt, doch stets als Madchen verkleidet; das Gefangnis verwandelt fich gleichfam in ein Lustschloß.

Indessen waren die Eingeweihten nicht immer vorsichtig genug, sie liessen in der Freude ihres Herzens sich hier und da ein Wörtchen entschlüpfen, die Obrigkeit wurde ausmerksam, und, nachdem jene Maskerade einige Monathe lang gespielt worden war, befragte man Hervagault schärfer. Listig und mit Geberden, die tas Ge-

gentheil besagten, erklarte er nun felber, er fet der Sohn eines Schneiders zu St. Lo. Man fdrieb an den Bater, die Wahrheit der Ausfage bestätigte sich, und man verdammte ihn zu monathlichem Gefangniß. - Diese gelinde Strafe wurde von den Eingeweihten mehr als ein davon getragener Sieg betrachtet; sie hatten, wahrend der Untersuchung gezittert, daß ber mabre Stand des Befangenen werde entdeckt werden. Um ihn, nach überstandener Strafe, der Wachsamfeit der Polizen zu entziehen, verfieht man ihn reichlich mit Geld, auch Juwelen, und hilft ihm fort. Er ift febr zufrieden mit diefem Ausgang, und fangt nunmehr an, feine Rolle im Departement Calvados, und zwar zu Bire, zu spielen. Hier macht er wenig Proselyten, wird bald aufs neue arretirt, und dieses Mahl mit mehrerer Strenge zu zwepjähriger Gefangenschaft verurtheilt. Da die Einwohner von Bire ihn bloß als einen jungen Taugenichts betrachteten, so wurde er diese zwen Jahre sehr übel zugebracht haben, batten nicht die Getreuen von Chalons ihn fortwährend unterstüßt, woben Madame Saignes die trostreiche Correspondenz führte. Diese Frau meinte es wirklich gut mit ihm, sie wünschte auch, er mogte die Beit seiner Gefangenschaft bagu anwenden, fich zu unterrichten, aber er ergab fich dem Trunke, und verließ nach zwey Jahren das

Gefängniß schlechter als vorher. Radame Saige nes hohlte ihn selbst von Vire ab, um ihn zurück nach Chalons in den Areis seiner Setrenen zu führen. Dort wurde alles auf das herrlichste zu seinem Empfang vorbereitet; er kommt, wird eomplimentirt, man streut ihm Blumen, man behandelt ihn mit ausgezeichneter Ehrfurcht, das Horn des Uiberstusses wird von neuem über den Schneiderssohn von St. Lo ausgeschüttet.

Die Polizen kam bald auf die Spur, aber die Getreuen erhielten Wind davon, berathschlagte, und fand fur gut, den Dauphin auf Reisen zu schicken. Seine Reiseronte richtete man fo ein, daß er überalt Bertraute fand, die, von feinem hohen Stande unterrichtet, ihm die gebuhrende Aufmerksamkeit bewiesen. So war er einmaßt zu Reims, und zweymahl zu Vitryle Français, auch oft auf Landgutern, überalt wechselten Balle, Concerte, Beste aller Art. Bu Bitry mohnt er prachtig und bequem in dem Saufe der Madame de Rabecourt, deren Gemahl ihn wie seinen Schatten begleitet, ihn aufmerksam bedient, gleichsam seinen Kammerherrn macht. Am Tage bes beil. Louis gibt man ibm, als an seinem Nahmenstage, ein herrliches Fest, woben die Damen Lieder ihm zu ehren singen. nennt ihn im vertrauten Kreise steis mon prince. Man last fein Portrait als das des Dau phin's

herumgeben; man erzählt, der Papfi felber habe ihm ein Zeichen auf das Bein gedrückt; um ihn einst wieder daranigu erkonnen; man theilt fich endlich ben Brief eines Bischoffs mit, der, gleich falls getanfcht, in den ehrer biethigsten Ausdrucken an den jungen Landftreicher fcreibt, und burch fein Bepfpick?manden, ber noch wantte, aberzeugt. Schon bilbete fich eine Art von Dof um Ludwig XVII., er hat Zavoriten, wird bald die großen Hofdargen befegen; unter feinen Unbangern finden sich Rahmen von Bedeutung. --Ane gluben von Enthifiasmus, und find bereit, ibm die größten Opfer ju bringen. Manner von Geburt und-Rang schipen fich glücklich, ihm gleich Rammerdienern die miebrigften Dienfte zu leiften Geighalse werden berschwenderisch, wennose nur das Blud haben tonnen, ibn zu bewirthen. -Nathrlich, daß altes das der machfamen Polizen: nicht entgeben kommte, der Polizenminister Fouche erfuhe zu Paris alles, was zu Vitry vorging, und ploglich machte ein Berhaftsbefehl der Comode ein Ende. Aber selbst ben dieser Berhafs. tung betrug fich Hervagault mit einem Stolze, mit einer Burde, die Allen imponiree; seine betrubten Unbanger umgeben ibn mit tiefftem Re= spece; einer derselben bath gerührt um die Erlaubniß, ihn umarmen zu dürfen ; da reichte ihm! der Schneidersohn nachlässig die Sand gum Ruß.

Sleich am ersten Abend der Verhaftung wird im Kerker ein splendides Gastmahl veranstaltet. Man bittet um seine Befreyung und will Bürgschaft für ihn stellen, aber vergebens. Man kann also nichts weiter thun, als ihm seine Gesaugenschaft auf alle nur mögliche Weise erleichtern. Er wurde stells auf das köstlichste servirt, und war schon so daran verwöhnt, daß, als man ihm einst zum Abendessen ein Huhn, eine Taube, Sallat und eine Ersime brachte, er das nicht hinreischend, sand, sondern es auf die Erde warf. Der Notarius Advet nannte ihn selbst im Geschngnis Monseigneut, und wurde dafür gnädig belohnt, durch die Benennung mon petit page, mon petit valet de chambre d'amitié.

Würde fore. Geht er zur Messe, so trägt ihm ein Bedienter Kissen und Gebeth buch nach. Er ernennt sich einen Secretair, der in seinem Nahmen Louis Charles unterzeichnen muß. Wenn man einen großen Nahmen trägt, äußert er gezgen die Nichter, so ist man der Verfolgung auszgescht. — Der Maire von Vitry sah sich endlich genothig, um des großen Zulauss willen, ihn enger einzuschränken, auch den ungeheuren Liesezungen von Wein und Speisen vernünstige. Erenzungen von Wein und Speisen vernünstige. Erenzugen zu sesen. Die nothwendigsten Personen ausz

genommen, mußte man einen Erlaubnifschein hag ben, um ihn zu besuchen.

Sein: Berbrechen wurde indessen noch immer aus keinem politischen Seschetspunkt betracha
tet, sondern bloß der Polizenbehörde (police vorrectionelle) zur Untersuchung und Bestrafung
übergeben: Auch Madame Saignes wurde; als
seine Mitschuldige, eingezogen, da man ihr aber
nichts beweisen konnte, wieder auf fregen Zuß
gestellt. Hervagault hingegen wurde zu Ende des
Jahres 1802 wegen Escroquerie und Mißbrauch
der Leichtgländigkeit des Volks zu vierzähre ger Sesängnißstrase im Zuchthause zu Ostende
condemnirt. Sowohl Hervagault, als auch der
Fiscal des Gouvernements; appellirten beyde von
diesem Urtheik:

Die Sache follse nun zu Reims verhans belt werden. Ploglich tritt ein neuer und sehe wichtiger Schauspieler in dieser Tragi = Comodie auf. Der alte Prasat L. v. S. Bischof v. Wiein wegen seiner Redlickeit, strengen Sitten, und Selehrsamkeit, allgemein geachteter Greis, halt sich überzeugt, daß Hervagault wirklich der echte und rechte Dauphin sep. Er hat sogar mit den Wundarzen gesprochen, die ben vermeinten Leichen nam des Dauphin im Tempel geöffnet, und ihn versichert haben, es sep nicht der des Dauphin gewesen. Er beschließt seinen jungen Monarchen

In bestiepen, leiht große Summen, verläßt sein Amt, kommt nach Reims, correspondirt durch den Kerkermeister mit dem Gesangenen, und glaubt endlich seiner Sache gewiß zu senn. Der Tod des Dauphin ist ihm eine politische Lüge des Nationalconvents. Er glaubt sich auch berusen, dem vernachlässigten Prinzen eine Erziehung zu geben, seine Absichten sind rein und vortressich; er schickt ihm Bücher, unter andern einst le Genie du Christianisme von Chateaubriant, und das Trauersspiel Athalie, worauf er zu seiner Verwunderung die Antwort erhält: "Spotten Sie meiner? alles das weiß ich auswendig."

Was der alte Pralat am meisten sier seinen Schüpling sürchtet, ist Deportation. Er biethet, um dieß zu verhindern, alle Araste, selbst seine Brennde in Paris auf; er entwirst eine List e der Personen, denen er des Dauphins Schickst anvertrauen will,, man sindet darauf unter andern die Nahmen Brisse, Necker, Madame de Stael, Montesson, Rogunlaure, Angruleme, Talleprand, Punsegun, Bousslaure, Angruleme, Ton. Einige glauben ihm, andere nicht; einige geben ihm die Nahmen Blondel und neuen Joab Man bedient sich der Lissensche; man macht sogar das Project, den Dauphin mit einer weitlaustigen jungen Verwandtinn des königlichen Hauses zu vermählen. Hervagault weigert sich

unfangs bepzüstimmen, denn er hat, (wie wir hers nach hören werden;) der liebenswürdigen Schwes ster der Königinn von Portugall Treuegeschworen, er gibt aber endlich and Staatsgründen nach, und es wird besthlossen, sur ihn zu werden.

Ehe aber alle diese Unterhandlungen recht in Sangictamen; wurde der Proces vor dem Eria minalgerichte zu Rheims noch einmahl öffentlich unterfucht, und zwar in Gegenwart eines zahle reichen Botts , melder fich offenbar auf die Gei= te des Belagten neigte, laut gegen ben Fiscak des Gouvernements murrte, bingegen Berpagault's Bertheidiger nut Enthusiasmus beklatich= te. Die Richter lieften fich aber nicht irre mas. chen, fondern bestätigten das erfte Urtheil. Wahrend fir in einem anbern Bimmer noch deliberirs ten; fahrman die bangfie Erwartung auf allen Gefichtern. Hervaganlt horte fein Urtheil mit einem foottifden Lachein faltblutig an; und feine Anhanger, fatt von ben Grunden der Richter ibeigengt zu werden , blieben nur noch halsftorriger auf ihrer Meinung. Mantfuhr fort im Gefangnis ibn koniglich zu bedienen. Er hatte unter andern einen filbernen Beder mit den Buch= staben L. C. (Louis Charles): und der alten franzöfifchen Reone geschmuckt; er fagte bem Rertermeister, daß sen sein Chiffer. Reiner seiner Anhanger murde aberunnig, im Gegentheil, ihr

Eifer verdoppelte fich, und der alte shrwurdige Bischof v. B. stand immer an der Spipe. dieser lettere beschränfte seinen Gifer nicht auf Geschente und guten Rath, et wollte auch thatig feyn, und, als er in. Erfahrung brachte, daß man feinen illistren Pupillen von Rheims nach Soissons bringen wolle, befchloß er, ihn auf der Landstraße den Sanden feiner Berfolger gu entreißen. Dieses junge Projekt eines alten Ropfes wurde verrathen, man bemachtigte fich des Bischofs, wie auch seiner Papiere, und fand das rin den Beweiß, daß er mirklich ben Schnei. derssohn : von . St. Lo . die Rolle des Dauphin babe wollen fpielen laffen. Gr. laugnete bas auch gar nicht, sondern erklatte geradezu, daß er Bervagault in der That für den Dauphin halte. Das Gouvernement hatte Mitleid mit dem Greife, und feste ihn in Frenheit. Auch mit Hervagault wurde es milde verfahren haben, ware er nur irgend zu besfern gewesen; doch da er in Soissons sich abermahls schnell einen Anhang bildete, fo bat man ibn verschwinden Laffen.

Um nun aber begreislich zu finden, wie so viele angesehene und kluge Leute sich von diesem roben Jüngling konnten tauschen lassen, hatte man ihn selbst mussen erzählen hören. Mit großer

Rührung erinnerte er fich, wie fein Bater Ludwig XVI. ihm noch im Rerfer Unterricht in Geschichte und Geographie gegeben; mit dem Ton der unbefangenen Wahrheit sprach er von einer Sundinn, die feine Mutter, Marie Antoinette, febr geliebt., und Fidele genannt hatte. Die fleinsten Umstande mablte er mit kindlicher Lebhaftigkeit, und vergaß auch nicht, daß sein Rerkermeister Simon ihn sogar der Rachts aufgeschreckt, um fich zu überzeigen, daß er nicht entführt fen. "Ich mußte," fuhr er fort, "die niedrigften Arbeiten verrichten, meine Gefundheit litt darunter. — Der 9te Thermidor erleichterte das Shidfal so mander Schlachtopfer der Revolution, auch das meinige; man gab mir besfere Rlei= dung, gesundere Speisen, man erlaubte mir sogar die Spiele meines Alters. Meine Schwester durfte ju mir tommen; mit mir effen, mit mir spielen. Welch ein Augenblick, die erfte unferer Wiedervereinigung! (er weinte bitterlich, wenn er davon sprach). Indeffen wurde meine Gesundheit doch immer schwächer, die Rerterluft murde mich getodtet haben, aber Gott hatte beschloffen, mir Sulfe gu fenden."

"Eines Tages, gegen Ende des Man. 1795, als ich eben einschlummern wollte, naherte sich mir einer meiner Wächter, den ich seiner Sanstmuth halber stets geliebt hatte, und slüsterte mir zw: Sules Rind, hier im Gefängnis wurdest du balt sterben; aber Leute, die dich lieben, wenn du sie gleich nicht kennst, lassen dir sagen, wenn du schweigst, so wollen sie dich bald an einen Ort dringen, wo du frey seyn, und mit Rindern deiznes Alters spielen wirst. — Ich verschlang seine Worte, versprach mir nichts merken zu lassen, und harrte sehnsuchtsvoll der Erfüllung seines Bersprechens.

Am andern Abend um die nahmliche Beit, tant ein Wagen mit weißer Wasche beladen auf den Sof, die man gegen schmutige Bafthe umgutaufden gewohnt mar. Anter diefem Weißzeug lag ein fehr frank aussehendes Rind meines Als ter's verborgen. Mich nahm ein starker Mann, als Matrofe gekleidet, in seinen Arm, flockte mich unter einen Saufen alter Bafche, und nur eine fleine Deffnung schütte mich vor dem Erftiefen. Das leste mas ich in meinem Kerfer fab., war bas schlafende franke Rind, welches in mein Bett gelegt wurde. Ich wurde ziemlich unfanft auf den untenstehenden Wagen geworfen, und ohne hinderniß nach Chaillot gefahren. Sobald wir aus dem Tempel waren, luftete man mich ein wenig; nur ben ber Bartiere murde ich wieder gang bedeckt. Zu Passy trug man mich; noch immer eingewickelt in eine niedrige Stube, wo man mich gang in Frepheit feste. Drep unbefannte

Manner fab ich bier; die fich zu meinen gußen Fürzten, und vor Frende außer fich schienen. Man kleidete mich schnell in Weibertracht, seste mich in eine Posichaise, und nahm den Weg nach Der Bendee, ju der Armee ber Royalisten. -Bas es eigentlich mit meiner Befrenung für eine Bewandtniß gehabt, habi ich erst spat erfahren. Ruch dem Sturg Mobespierre's nahmlich , wurden die herrschenden Partheyen unter fich felbst. uneinig, viele neigten fich jur Wiederherftellung der Adnigswurde, man naberte fic den Royaliften in der Bendee, man pflog Unterhandlungen mit ihnen durch das Conventsmitglied Ruel-Ie, und einer der ersten Puncte; worauf jene be-Randen, war meine Auslieferung, dem jedoch der Wohlfahrtsausschuß die Ginschränkung hinzufügte, daß diefelbe anfangs verheelt, und ein anderes Rind an meiner Stelle untergeschoben werden muffe. Rach langen und heftigen Debatten gestanden die Royalisten bas zu. Die Schwierigkeit mar nur noch ein Rind zu finden, das man für mich paffiren laffen konnte. Der Graf Louis de Frete übernahm es, und ichickte den Abbe Laurent deshalb nach der Normandie, begleitet von seinem Adjutanten Dubamel. Sie beftechen ju St. Lo einen Schneider, Rahmens Hervagault, seinen mir ahnlichen Sohn für 200000 Livres dem allgemeinen Besten zu opfern. Man

versicherte den Schneider übrigens, daß er für das Leben seines Sohnes nichts zu besorgen habe, und man verschwieg ihm sogar, daß das Rind durch eine starke Portion Opium in einen tiesen Schlaf gesenkt werden sollte."

"Im Tempel war nur breven Personen bas Gebeimniß vertraut, der Frau des Kerkermeistere, dem oben ermähnten Wächter, und dem Wascher des Gefangniffes. Der lettere mar es, der mich heraustrug, und zu Passy an die Berren de Frotte, du Chatellier, und den Abbe Laurent ablieferte. - 3men Stunden nach meis ner Befrepung tam ber berühmte Argt Deffault, deffen Gorgfalt ich anvertraut war, in den Tempel. Eine ju ftarke Dofie Opium hatte bas Rind, das in meinem Bette lag, in einen todtenabnli= chen Schlaf versentt. Deffault wollte es befühlen, ohne es zu erwecken; als er aber die Sand auf den Korper deffelben legte, spurte er eine Berschiedenheit mit dem meinigen, die ihm einen Schrey auspreste. Sein Erstaunen verwandelte fich in das heftigste Schreden, als er ben naberer Besichtigung nicht mehr zweifeln konnte, es sep gang ein anderes Rind. Fast eine Stunde lang blieb er in starrem Entsepen. Er überdach= te seine Berantwortlichkeit, die Gefahr, in welder sein Ropf schwebte, und beschloß endlich sich zu decken, indem er einen geheimen, der Wahr-

beit gemäßen Rapport, an den Committe der offentlichen Sicherheit sandte. Sier prafidirte Rovare, ber im Gebeimnis mar, und feinen erftaunten, muthenden Collegen, nachdem ihre erfte Sefe tigfeit fich gelegt hatte, bewies, daß Schweigen bier bas Beste sen, zumahl, da das fremde Frankliche Rind mahrscheinlich sterben werde, und es dann leicht sep, gang Europa zu überreden; der wirkliche Dauphin sen gestorben. Deffault aber wurde vorgefordert, und mit fo bittern Borwu fen überhauft, daß er von Rummer und Berbruß übermaltigt, in eine schwere Krankheit fiel, und ftarb. Mein fleiner Stellvertreter that dasselbe. Deffault's Nachfolger offnete den Leiche nam, merkte auch wohl, daß es nicht der meinige sep, und bediente sich daher im procès verbal der zwendeutigen Wendung: nous sommes procédés à l'ouverture d'un cadavre, que les commissaires nous présentèrent comme celui du fils de Louis Capet.".

"Indeß rollte ich mit meinen Befrepern auf der Landstraße. Die frische Lust, und das Schützteln des Wagens zogen mir ansangs eine Ohnsmacht zu. Als ich aber an bendes mich gewöhnt hatte, machte der frene Anblick der Ratur mir unaussprechliches Vergnügen. Die Bewegung, deren ich so lange entbehren mußte, und die guste reichliche Nahrung, mit der man mich versah,

fiartten meine Besundheit fichmarlic. Wir famen gludkich in das hanptquartier der Royalis sten nach Belleville, wo man mich, mit einer Art von Gouvernante, in das Schloß logirte. Rach Charette, ber eben nicht zugegen mar, murben Bothen ausgesandt. Er besuchte mich mit Stoflet, betrachtete mich fehr genau, mar kalt und einsplbig, bezeigte mir aber alle Chrerbiethung. — Wie die Friedensunterhandlungen durch die Treulofigfeit der Republikaner abgebrochen wurden, ift bekannt. Die ungluckliche Expedition von Quiberon hatte einen traurigen Ginfluß auf mein Schicksal. Das Cabinet von St. James, und die frangofischen Pringen, besonders der Graf Artois, wollten nichts von einer beforantten Monarchie horen, zu welcher die Royalisten fich verstanden, und um deren Willen die Republikaner mich ausgeliefert hatten. Diesem politischen Zwiespalt wurde ich, mit des listigen Punfape's Sulfe, geopfert. Charrette felbft, den ich oft gu Pferde begleitete, verboth mir ernftlich, meinen Stand zu entdecken. Der Ruf von meinem Tode fand immer mehr Glauben, Die wenigen beffer Unterrichteten durften nicht magen, fich und mich felbst in Gefahr zu fegen. Endlich perlangte England meine Auslieferung, theils unter dem Borwand, die Inbentitat meiner Person gu Demahrheiten, theils weil ohnehin die coalifirten

Machte mich anerkennen müßten. Ich wurde also auf der Küste von St. Jean de Monts eingeschifft, und, von dem Chevalier de la Robestrie begleitet, landete ich zu Jersen, wo der Prinz von Bouilton mich mit Auszeichnung empfing. Der Chevalier hatte eine von den Ropastistenchefs unterzeichnete Erklärung den sich, wosdurch sie mich für den Gohn und Erben Ludwig des XVI. erkannten: Dasselbe that der Herzog von Bouilton im: Stillen, Das. Podagra hielt ihn ab, mich vollends hinüber nach England zu begleiten."

"Bey meiner Ankunft zu London wurde ich fogleich zu dem Bergog von Harcourt, Gesand= ten der frangofischen Prinzen am englischen Sofe, geführt, der mich kalt empfing, und impertinente -Fragen an mich that, auf die ich ihn feiner Ant= mort würdigte. Graf Artois wollte mich nicht feben, und nun war es flar, daß man Absichten hatte; denen ich im Wege fand. Indeffen bewirkle mir der Chevalier de la Robetrie eine ge= heime Audienz ben dem Konige, dem man vieles verschwiegen hatte. Ob Gr. Majestat gleich, dem Rathe ihrer Minister ju folge, mich nicht offeutlich anerkennen konnten, fo ließen fie mir doch Zimmer im Schlosse einraumen, mich anständig bebienen, und behandelten mich überhaupt fehr paterlich. Zuweilen spielte der Konig sogar mit mir wie ein Rind, ben welcher Gelegenheit ich ihm einst eine Ohrfeige gab."

"Mein Oheim, der Graf Artois, war so wüthend über die Aufnahme, die mir wiederssuhr, daß er einst, durch einen seiner Köche, meine Suppe vergisten ließ. Man entdeckte das Borhaben noch zu rechter Zeit, und gab mir schnell Gegengist. — Der König wollte meinen Oheim arretiren lassen, ich bath für ihn, und wendete den Blis der Rache von ihm ab. Mein Leben war nun aber in England nicht mehr in Sicherheit, daher der König, obgleich er sich sehr ungern von mir trennte, beschloß, mich mit drinsgenden Empsehlungen nach Rom und Portugall zu senden."

"Bon einem alten treuen Diener begleitet, und mit Geschenken überhäuft, reisete ich ab.—
Unter den lettern befand sich eine Schachtel von Mahagony, mit Gold beschlagen, in welcher eine Instruction sur Prinzen lag, die zum Throne besstimmt sind. Der König von England hatte sie ganz eigenhändig geschrieben, und, der Verlust dieses Kleinods war mir am schmerzlichsten, als ich nachber aller meiner Habseligkeiten beraubt wurde. Ich schiffte mich zu Portsmouth ein, und landete, nach einer langen Fahrt, im Hasen von Dstia, von da ich nach Rom ging, und Pius dem Siebenten ein eigenhändiges Schreiben des

Königs von England überreichte. Der Papst ersstaunte, liebkosete und segnete mich, wollte mich sagar insgeheim salben, und ließ mir, pm mich stets wieder zu erkennen, das französische Wapspen auf das rechte Bein, und die Worte, vive la roi, auf den linken. Arm brennen. Es geschah im Berseyn von 20-Cardinalen. Hierauf ging ich bald durch Spanien nach Portugall."

"In Spanien fab ich won meinem Verwands ten Riemand als die Herzoginn von Die leans, die sich zu meinem Zugen warf, ohne das ich es verhindern :konnte. Sch: that keinen Schritt ,. um am Madriter Hose vorgestellt zu werden, da ich wohl mußte, daß er Frankreich unterwurfig feni In Portugall hingegen murde ich über alle meine Erwartung aufgenommen. Rie werde ich Liffabon, die Ufer des Tajo und den Pallast von Quellus vergessen! - Dort lernte ich zuerft bie Liebe tennen. Die Koniginn, die mir außerordentlich gewogen war, versprach mir die Hand; ihrer reizenden Schwester, der Prinzessinn Ben en dictine, Wittme des Prinzen von Brafilien; auch both die Koniginn alles auf, um die Potentaten von Europa für mein Schicksal zu intereffiren. Ihr verdanke ich es, daß neun Souverains (Portugall, England, ber teutsche Raiser, Pren-Ben, Sardinien, Schweden, Dannemart, Ruße. land und der Papst) durch ihre Gesandten eine Erklägung unterzeichnen liesten, durch welche ich förmlich anerkannt und mie Benstand versprochen wurden Diese Erklärung muß in den Archivendes portugiesischen Hoses liegen."

"Indeffen hatte die Chbe und Aluth der Revolntion abermahle andere Begebenheiten und Entwürfe herbengeführt. - Rovere und Pichegen beriefen mich nach Frankreich und hielten fich ibrer Gode gewiß. 3ch verließ mit schmerzlichem Lebewohl den edlen gastfregen Hof von Portugali und meine geliebte Benedittine, ich landete in Hamburg, ging von da nach Berkin, und hatte ju Potsbam eine geheime Audieng ben dem Ronig, der mich mit Achtung und Biebe aufnahm. Von da eilte ich in die Schweig und erwartete. dafelbst auf "Pidegzu?d. Landsit. Bellevan Radrichten aus Frankreich. Gie temen. Dan fcheieb mir, der Zeitpunkt-fen gunftig, ich solle mich augendicklich einfinden. Ich reifte in Frattensimmerkleidung ab, nud war bereits bis Aufere. gefommen, ale ich vernahm, daß meine Parthey zu lange gezögert, und daß ber 18te Fructidor alle meine hoffnungen vernichtet habe. Schongewöhnt an die Tude bes. Schieffals blieb ich gr: laffen; veranderte sogleich meine Reiseroute und tam in kleinen Tagreisen in das Departement von Calvados, von da ich in einem Fischerboote nach Jersey zu entkommen hoffte. Ich schiffte mich

auch wirklich ein, aber englische Krenzer jagten mich zurück auf den Strand. Hier murde ich, als verdächtig, arretirt und nach Cherbourg gebracht. Ich entwischte, siel unter Räuber, kam sast naschend nach Paris, wurde von einigen alten treuen Dienern meines Vaters kärglich unterstüßt, wollste, ihren Rath befolgend, nach Teutschland slüchsten, wurde unterwegs ben Chalons abermable angehalten, ausgekiefert, verurtheilt — der Lesser weiß das Uibrige.

Man muß gestehen, daß es fast unbegteistisch ist, wie ein ungehobelter Schneiberssohn aus St. Lo ein so künstlich zusammengesetzes Nährchen erfinden konnte. Das ist es auch was noch jest seine Unhänger einwunden. Die Enzählung, sagen se, trägt das Deprüge der Wahrheit, und hat man den Dauphin nicht ganz aus der Welt geschufft, so wird er über lang oder kurz wieder erscheinen. die goldenen Zeiten auf unsere Fluren zurück, und seine Getreuen zu hohen Ehren beingen. Lucian Bonaparte's Gemählde = Gallerie.

Sie sieht Jedermann offen. Der Bester ift so gefällig, wenn Fremde kommen, sich in andere Gintmer gurück zu ziehen. Ich habe sie zweys mahl gesehen, das lettemahl in Gegenwart des äußerst liebenswürdigen Besters, der nicht allein durch seine anspruchlos gegünserten Kenntnisse mit merkwürdig, sondern besonders auch durch sein Kind auf den Armen tragend, mit ihm spielend, mit mir sprechend, einsach in Kleidung und Manieren, hat er mir eine liebgewordene Ersnnerung zurückgelassen.

Seine Gallerie ist außerlesen, und hier hab' ich ein Bild gefunden, welches unter den vielen tausend Bildern, die ich in meinem Leben sah, den tiessten, bleibendsten, unauslöschlichsten Eindruck auf mich gemacht hat. Es ist Marcus Sextus, von. einem jungen leider tränklichen Mahler Guerin. — Marcus Sextus kommt nach Haufe und findet seine Frau todt.

Da steht er vor der Leiche, hat die blaffe ertaltete Band swifden den Zingern seiner benden Bande und ftarrt vor fich bin. Seine Tochter schmiegt fich weinend um seine Zuße. Das ift die gange Gruppe, deren Total = Effett durch nichts gestort wird. Tiefer hat nie ein Mahler oder Dichter empfunden als diefer Guerin; fprechender ift nie bie ftumme Bergweiflung ausgedrückt worden. Die Geele dieses Marcus Sextus ift aufgelos't, und nur die lette Empfindung vor ihrer Auflofung blieb im erstarrten Rorper gurut. Er weiß nichts davon, daß er die todte Sand der Geliebten in der seinigen halt; er weiß nichts davon, daß fein armes Mind gu feinen Bugen wimmert; er fühlt auch nicht eigentlich fein Glend, denn er ist leblos. Großer Gott! es ist nicht möglich eine Minute vor diefem Bilde gu verweilen. ohne baß Ginem die Thranen aus ben Mugen fturgen; und wenn man es schon langst verließ, erblickt man noch lange in jedem Winkel Die herzzerreiffende Gestalt; felbst jest, indem ich diefes schreibe, fieht fie lebhaft vor mir und durchschauert mich mit unnennbarer Wehmuth.

Hierher gehört eine Anecdote, die den französischen Künstlern zu großer Ehre gereicht. Ben der Ausstellung im Louvre erhielt, ich weiß nicht mehr welches Gemählde, so vorzüglichen Bepfall, daß die Nebenbuhler des Mahlers selbst ei-

nen Rrang darüber hingen. Ginige Tage nachher brachte Guerin seinen herrlichen Hippolite accusé par Phedre; als der befrangte Mahler dies Meis sterftuck erblickte, diefe Schopfung des innigsten Gefühls mit der Runft verschwistert, flog er nach seinem Kranze, riß ibn berunter, und bing ibn auf über dem Hippolite. Seine Mitbruder theil= ten den Enthusiasmus und verlangten, daß Guerin's Portrait, von Robert Lesebur e schr gut gemahlt, neben dem Bilbe unter bem Krange aufgehangt werden sollte, welches auch geschab. Als Lucian Bonaparte, der auch diejenigen Schonbeiten des Marcus Sertus ju fühlen vermag, die ausser dem Gebiethe der Runft liegen, ibn fab, kaufte er ihn auf der Stelle für 2000 Livres. -Ich prophezene, daß der Werth diefes Bildes in 100 Jahren gehnfach fleigen, und daß jeder Menfch von Gefühl hin ju ihm wallfahrten wird. Man fagt, es folle in Rupfer gestochen werden; das thut mir fast leib, denn unmöglich kann ein Rupferftich diefe in die garben gehauchte Seele nach= bilden.

Eine heilige Familie von Naphael, eines seiner früheren Bilder, ist auch eine schöne Blübte der Einbildungskraft, und David B. Be-lisar eine reise Frucht. Es sind da mehrere kost-bare Gemählde aus der italianischen Schule, die den Renner entzücken, aber auch die Neuern

bat Lucian nicht verschmabt, und die Rachweit wird es ibm Dank wiffen, benn fie fteben des ältern oft in nichts nach, ale in ben Jahren: fie erreichen ihre Borganger in der Run &, und übertreffen fie in poetischer Behandlung. - Da fist unter andern eine alte Frau; eine sogenannte Rentenierin, das heißt, eine vormable wohlhabende. Krau vom Stande, welche durch die Stautsbanqueroute bis jam Betteln herunternes bracht worden; daben scheint fie blind, doch ift fie noch anstandig gekleibet, ihre Buge verrathen nichts Gemeines, fie fist, auf ihren Stab gelehnt, vor einem Hause; vor ihr steht ein bertlicher Anabe, beffen Kleidung auch noch Spuren befferer Beiten tragt, et ift vermuthlich ihr Eine fel; mit einem tummervollen Gesicht und naffen Angen halt er bettelnd feinen But ben Borubergehenden bin. Der Sut ift leer, und au dem Hause, an welches die Alte ihren Ruden lebut, lieft man, unter mehren Anzeigen von Ballen, Lotterien, Concerten, auch eine ausgebothene Belohnung von 25 Louis für einen verlornen Hund. Diefes Bild, welches herrlich gemahlt ift, enthalt eine blutige Satyre auf die französische Revolution. - Gehr artig fand ich auch einen Anaben, der benm Lesen eingeschlafen ift, und ein Madden, das aus einer Schaale Mild trinken will, von einem Rinde aber zurückgehalten

wird, daß es nicht zu ofel trinke. Der Rleine brudt mit feinen Sandden ihre Stien fo bergbaft weg, und auf seinem Gesicht sieht so leferlich: es bleibt ja nichts fur mich übrig. - Run tomme mir Einer und sage: gleichviel, welchen Gegenstand die Kunft mablt. Da hange mir Giner einmahl den heil. Stephan mit den Pfeilen im Leibe neben eine folche liebliche Gfuppe: And ein Paar Schach spielerinnen von einem altern Mabler, haben mir porzüglich gefalfen. Gewiß wird diese Gallerie bald eine der erften in Frankreich fepu, denn jest; da Lucians Beschmack bekannt ift., biethet man ihm von allen Seiten Meisterwerke jum Ranf an, und ich fand eine Menge dergleichen an ben: 28 anden umber fteben, die seiner Entscheidung barrten.

Auch mehrere schöne Antiken besitt er, unster andern einen Amor, der von Rennern sehr hoch geschätt wird. Er kauste alles dieß auf einer Auction zu Mallaga von einem englischen Schiffe, welches sein französischer Caper genommen hatte. Die Sachen gehörten einem Engländer, dessen Rahmen ich vergessen habe, und der nacher 50000 Franken mehr both, als Lucian gegeben, wenn man ihm die Sachen zurück liessen wolle. Sogleich ließ Lucian dem Berkauser die 50000 Franken nachzahlen, um ihn zu entschäbigen.

Beplanfig führe ich noch an, daß man nirgends in Paris eine fo gleiche und wohltemperirte Barme in allen Zimmern und Galen findet als in Lucians Pallaste. Es fallt um so mehr auf, da man gar keinen Dfen gewahr wird, und man muß sich lange umsehn, ehe man die klei= nen offenen Mauler bemerkt, die hier und bort, nicht hoch über dem Zusboden angebracht find, die Warme aus dem untern Stocke empfangen, und hier wieder fanft aushauchen. Das ift ein= mahl ein vernünftiger Luxus, der, wie oben er= wahnt, auch in dem herrlichen Saal der Zunfbundert herrscht. — Fourcrop bat die nahmliche Worrichtung in seinem Speisefaal, gerade unter dem Tische angebracht, welches anfangs, indem man sich zu Tische sest, sehr wohl thut, bald aber lastig, und so warm wird, als sage man. in einem Bade.

## Gallerie der Handschriften,

Ich schweige von der prächtigen National-Bibliothek, die schon vor 18 Jahren über 300000 Bande stark war, und seitdem noch sehr ansehnlich vermehrt worden ist. Beschreiben läßt sich da nichts, denn wer nicht Zeit hat, diese Schäße Monathe lang zu studieren, der wandelt durch die ungeheuern Büchersäle, wie durch einen Wald, und kann von jenen nichts mehr sagen, als von diesem: ich habe Büch er, ich habe Bäume gesehen. Doch auf eine Merkwürdigkeit willich, besonders die Aussen, ausmerksam machen, nähmlich auf eine Karte des Caspischen Meeres, die Peter der Erste selbst gezeichnet, und bey seiner Anwesenheit in Frankreich als Geschenk hinterlassen hat.

Ich führe den Leser sogleich in die Gallerie von 84000 Handschriften, welche der geslehrte und berühmte Langes mir mit einer Güte und Bereitwilligkeit gezeigt hat, die mir noch heute den innigsten Dank abnothigt. — Vor der Revolution belief sich die Bahl der Handschriften

nur auf 35000, aber das Schwerdt des Erobes
rers hat, befonders im Batican zu Rom, und
in Benedig, reiche Beute gesammelt. Ich will
nennen was mir noch im Gedächtniß schwebt,
usd auch den Ungelehrten interessiren kann. —
Bigenhändige Briefe Heinrichs des
Vierten an seine Geliebte. — Sie sind
zwar meist alle schon gedruckt, aber sie machen
einen welt lebhaftern Eindruck, wenn man sie
von Heinrichs Hand geschrieben sieht, und
das nöhänliche Blatt hält, auf dem die schönen
Augen der Geliebten ruhten.

Eben das ist der Fall mit dem eigenhändisgen Manuscript des Telemach von Zesnelon, wo auch besonders die Correcturen des Verfasses Aufmerksambeit verdienen.

Win frommes Buch auf Purpurpergament, aus dem sech sten Jahrhundert, erhalt freylich nur seinen großen Werth durch das hohe Alterthum; aber der griechische Paulus aus eben jener Zeit, wird noch durch eine besondere Anekdote merkwürdig. — Ein Euglander arbeitete einst täglich in der Bibliothek, und da man ihn für einen honetten Selehrten hielt, so gab man nicht mehr so genau auf ihn Achtung. Der gelehrte Spischbe stahl aber mehrere Capitel aus diesem Paulus, die er künstlich ausschnitt, und seinen Raub nach Oxford brachte. Es währte tange, ehr man den Diebstahl bemerkte, als es aber geschah, wurde der damahlige Conservateur des manuscries. Abbe Sallier
so sehr dadurch erschüttert, daß er erkrankte und
starb. Man spürte indessen dem Thater nach,
endeckte die gestohlnen Capitel zu Oxford, reklamirte sie, und der König von England befahl
sogleich, sie wieder herans zu geben.

Mir besonders interessant war eine uralte, Handschrift des Terenz mit den Masten zu Ansang jedes Stücks, und mehreren dazwischen gemahlten Scenen. Es kommen da eine Menge Dinge vor, die sich heut zu Tage, selbst von Sachverständigen, nicht mehr gut erklären lassen, und vermuthlich dienten, die Dikorationen ansud euten, weil diese bekanntlich ost nur spmbolisch angedeutet wurden. Z. E. eine viereckigste Maschine, nicht größer als eine gewöhnliche Thur, mit Stricken wie ein Neh bezogen, theilte das Theater gleichsam in zwey Theile. —

Der Alkoran, den Carl der Fünste einst aus Marokko mitbrachte. — Ein indischer Noman, mit schönen lebhasten Gemählden, unschätzbar bey Erklärung von Costum und Sebräuchen. Unter andern sieht man am Schlußeine Wittwe, die sich mit ihrem Satten verbrennt, mit der Unterschrift: Diese Flammen sind Eis gegen meine Liebe. Eine Menge hinesischer Portraits, seltsam anzuschauen. — Ein französisches Buch, zu welchem ein Bramine sehr hübsche Gemählde versertigt hat. — Indische Manustripte auf Palmblättern, worunter noch viele unbestannte, unter andern ein Gedicht, welches die ganze Cosmogonie der Indier enthält.

Eine große Tafel aus China gebracht, beweiset, daß die driftliche Religion schon im siebenten Jahrhundert bis nach China vorgedrungen
war. Ihre Aechtheit erkennt man besonders aus
den sprischen Ansangsbuchstaben, deren sich die Bischöffe damahls bedienten. — Mehrere Hands
schriften mit herrlichen Bildern, — prächtig eins
gebundene Meßbücher u. s. w. — Das ware es
ungefähr, was sicher auch jeden Ungelehrten und
selbst Damen einige Stunden in der Gallerie der
Handschriften fesseln wird.

## Das Taubstummen - Institut.

er Rachfolger des berühmten Abbe de l'Spee, der nicht unberühmte Sicard, war eine Zeitzlang frank gewesen, und hatte die gewöhnlichen öffentlichen Sigungen ausstehen müssen, daher war die Versammlung seht zahlreich, als er zum erstenmahl dazu einlud. Kaum faßte der große Saal die Menge der Fremden. Seine einzige Verzirrung war die Büste des Abbe de l'Spee. Neihen von Bänken erhoben sich amphitheatralisch, die taubstummen Zöglinge saßen auf den vorderssien; Sicard selbst betrat eine Catheder.

Trop seiner kaum überstandenen Krankheit redete er sast ununterbrochen, von halb zwölf Uhr an, bis nach vier Uhr, also sast sün fün Stunden, um die er uns aber gewissermaßen betrog, denn niemand glaubte länger als ein Paar Stunden gegenwärtig gewesen zu seyn. Man hat ihm verschiedentlich in deutschen Blättern den Vor-

wurf ber Charlatanerie gemacht, ich meine aber man thue ihm Unrecht. Der Mann hat durche aus nichts Aehnliches mit einem Charlatan, und, wenn er zuweilen in diesen Sigungen die finnreichsten Taubstummen einige Runfte machen läßt, so ist ihm bas wohl zu verzeihen, denn womit foll er denn eine so große, so sehr ge= mifchte Versammlung unterhalten? - Er that doch an jenem Tage bey weitem mehr, und wirklich zuviel für ein folches, größtentheils ans Damen bestandenes Publikum. Er entwickel= te seine Methode, den 3 weck, (nahmlich Menschen aus diesen Ungludlichen zu machen,). die Hinderniffe, welche ihre fehlerhafte Dre ganisation entgegensest, die Rittel, sie zu befiegen. Et zeigte, daß man nicht allein die gewöhnlichen, den Sinnen faslichen Dinge, son= dern auch die allerabstrattesten Wahrheiten, die Zaubstummen lebren tonne.

Massieu, sein geistreichster Zögling, ist fren= lich ein außerordentlicher Mensch, und seine tours de force; wenn man es so nennen will, segen in Erstaunen. Ein! Gelehrter unter den Zuhörern prüste ihn einigemahl durch schwere Ausgaben, die er mit bewundernswürdigem Scharssinn lösete. Er sollte z. B. Ven Begriff von etre eternel (ewisges Wesen) ausdrücken, da doch der Begriff von etre schon so schwer zu entwickeln ist. Der legs tere war ihm indessen schon geläusig, und er fand ihn bald. Run fragte ihn Sicard durch Zeichen, ob es wohl ein etre gabe, dem diese Benennung ganz ausschließlich zukommen? — Er sann eine Weile, und endlich, wie von einem Blisstrahl gerührt, mit vor Freude funkelnden Augen, schrieb er an die Tasel: Dieu! einen Augenblick nachs her seste er mit einer Art von Triumphe hinzu; être des êtres!

Ein anderes Mahl, da Massieu, von seinem Lehrer geleitet, eben das 28 ollen (vouloir) mit allen seinen Abtheilungen und Unterabtheis lungen anglysirte, forderte ein Buborer, man follte ihm das Wort velleite finden lassen. Das Wort ist bekanntlich unübersesbar, und bedentet so viel als halbwille. Gicard versicherte, er habe dieß seltene Wort nie diktirt, und Massieu es nie gelesen, fing aber gleich febr bereit= willig an, ihm die Begriffe zu entwickeln, oder vielmehr sie von ihm felbit entwickeln zu laffen, um ihn auf diesen zu fuhren. Ware bier Betrug gewesen, so mußte er sehr fein angelegt, und der Lehrer sowohl als der Zögling große Schauspieler seyn, Es wurd dem Massieu offenbar sauer das Wort zu finden. Rach langem Nachsinnen schrieb er! petite volanté. Sicard billigte das, gab ihm aber zu verstehen, er musse den Begriff durch ein einziges Wort ausdrücken.

war er in großer Verlegenheit, und schrieß endlich an die Tasel: "ich muß, um dieses Berlan-"gen zu erfüllen, mir mit dem Lateinischen helsen, "und nach der Analogie desselben ein Wort zu "schaffen wagen." Hierauf schrieb er: velleise und vellite, sehlte also nur um einen Buchstaden.

Massleste starke Aunststuck war's folgendes: Massen diktirke durch Zeichen ans einem so ebent erschienenen, ihm völlig unbekannken Buche, ein nem andern Tau bstummen, der das Diktirke richten andern Tau bskummen, der das Diktirke richtsig Wort für Work nachschrieb. Dann wechtelten beyde die Rollen mit gleichem Erfolg, und endlich kam ein artiges kleines Madchen, welches das Nachgeschriebene mit gang vernehmtischer Stimme von der Tasel absas. Das einzige e konnte sie nicht aussprechen, wenn es Schlußebuch uch sie das einzige des gesprochen wird, und diese Operation, da sie inwendig geschieht, den Taubstummen nicht beigebracht werden kann.

Rührend und merkwürdig war eine Apoftrophe Sicard's an die anwesenden Mütter, worin er sie bat, seine Methode auch auf gesunde Ainder anzuwenden, nähmlich sie dasjenige, was man sie lehren wolle, gleichsam selbst sinden und ersinden zu lassen, weil es die einzige Art sep, thuen etwas mit Rugen und bleibend bepzubring

gen. (In der deutschen Erziehungskunft ift diefe Methode schon langst eingeführt.) Mehrere mabl bat Sicard die gablreich versammelten Damen um Berzeihung, daß er nicht umbin konne, fich oft in die Soben der Metaphpsik zu versteigen. Diese Bitte mar zwar zum Theile überfluffig, weil die Damen gar nicht barauf Achtung paben, aber mich deucht, er hat Unrecht, ber einer so gemischten Bersammlung so febr ins Einzelne zu gehen; dazu foll er fich einen engern Birkel mablen, ben dem auch weniger Storungen ju befürchten maren, die einen aufmerksamen Buborer an diefem Tage oft in Bergweiflung brachten. Schon längst war der Saal voll, bepde Thuren verschlossen, die Unterhaltung in vollem Gange, als noch alle Augenblicke jemand herein wollte, und, wenn man nicht schnell genug offnete, mit gauften unverschamt an ben Thuren trommelte.

Die Zöglinge schienen überhaupt sehr lebhaft, besonders die Madchen, die unaushörlich untereinander gestikulirten. Wird ein neuer Taubkummer in das Institut gebracht, so geben sie ihm gleich unter sich einen Nahmen, das heißt, vermittelst ihres Scharsblicks bemerken sie sogleich wodurch ber Ankommling sich etwa von den übrigen unterscheidet, und darnach formiren sie ein Zeichen. So haben sie sur Sicard ein Zeichen, welches andeutet, daß er den Kopf gewöhnlich etwas auf die rechte Seite neigt. Sicards Vor= trag ist klar, kräftig, männlich, zuweilen, sogar ein wenig in das Gebieth der Dichtkunst schwei= send; zuweilen macht er aber auch die Sachen all zu deutlich, als ob er lauter Ströhkopfe vor sich hätte. — Sehr oft bath er um Ausmerksam= keit — leider war es nothwendig.

.. ប្រធាន សំ...

great and Care

in equal for many

1119 77

, i :

## Theater der Franzosen.

Da in Paris täglich auf 17 oder 18 verschiedenen Bühnen gespielt wird, so ist begreislich,
daß die Theater von sehr verschiedenem Werthe
sind. Es gibt vortreffliche, gute, mittelmäßige
und schlechte.

Das erste im Range und in der Bollfom= menheit ift bas Théâtre français. Ueber die frangofifche Manier, Trauerspiele darzustellen, babe ich mich schon an mehrern Orten erklart. Ich fann fie nicht leiden, eben weil fie Danier ist. Alle franzosische Helden sind in eine Form gegoffen, ben ihnen gibt es nur eine Art Empfindung und Leidenschaft auszudruden; wer ein Trauerspiel sab, der hat sie alle gesehen. Einige der er fien Mitglieder des Theatre trançais, maden hievon zuweilen eine Ausnahme, der einzige Talmaimmer. Er felbst gesteht aber auch, daß er die deutsche und französische Manier zu vereinigen suche. Seine Reider tadeln ibn deshalb, aber die große Wurfung, die er je desmabl

mahl hervorbringt, beweißt zur Genüge, daß er die Herzen trifft. Talma ist ein schöner Mann mit einer sanft schwermüthigen Physiognomie, die jedoch jede Leidenschaft auszudrücken sähig ist. Er spricht sehr vernünstig über Natur und Annst, und über den großen Streit zwischen Deutschen und Franzosen, da sie bald dieser bald jener ausschließlich huldigen. Die Vereinigung bender, sagt er mit Recht, sep bender Triumph. Er hat ausländische Theater gesehen. Prüset Alles, das Sute behaltet, ist auch sein Wahlspruch.

36 will einige Stude nennen, die ich auf dem Theatre français habe spielen seben. Tancred - Lafond gab ihn vortrefflich, die übrige Besetzung war bochst mittelmäßig. Armenide wurde durch eine doublir en de Schauspielerinn darges stellt. — Les deux frères (die Barsohnung oder der Bruderzwift von mir) wurde fo fcon vorgestellt, wie ich es nie gesehen habe, und vermuthlich nie wieder seben werde. Baptista, als Capitain, Michot, als Sans Buller (einzig, unübertrefflich), Mamsell Mars, als Lottchen (unaussprechlich liebenswurdig, eine Raivetat und Sittsamkeit und Feinheit und Unschuld es ift unmöglich, von diefer jungften Grazie nicht bezaubert zu werden), Damas, als Doktor Bluhm; La Rochelle, als Enterborn —

ja wahrlich, seine Stude so spielen seben, ift ein mahrer Genuß! In Teutschland werden immer nur einzelne Rollen hervorgehoben , das Ganze bleibt Studwerk. In Teutschland sollte eigentlich nie ein Schauspiel beurtheilt werden, denn man fieht es nie so, wie der Berfaffer es fich bachte. Doch nehme ich in Berlin einige wenige Stude aus, j. B. Zeannette von Gotter, wo Ifflands Runft herrlich glangt, und dennoch die übrigen neben ihm fich nicht im Schatten verlieren. Es ist eine Prunkvorstellung des Berliner Theaters, das Stud ift bekanntlich gut, und so oft es gespielt wird. - bleibt das Haus leer. Doch ich vergesse, daß ich noch in Paris bin. Das Parifer Publikum erinnerte mich bey der Vorstellung der deux fréres, lebhast an das Wiener, denn es hob, wie jenes, mit regem Gefühl, jede bessere Stelle heraus. Das Stud hatte, wie man mir erzählte, anfangs mit großer Cabale zu tampfen, hob fich aber immer bober, und ist jest ein Lieblingsstuck der Pari= fer. — Le Tasse mit Beranderungen. Ich weiß nicht, wie das Stuck ohne Beranderung gewesen seyn mag, aber ich weiß, daß es immer ein schlechtes Stud bleiben wird, besonders für Jemand, der Gothe's Meisterwerk kennt. Einige gute Situationen hat es doch. Der Moment, wo Tasse aus dem Wahnsinn nach und nach wie-

der ju fich kommt, wurde von Lafond erschutternd und mit großer Wahrheit dargestellt. Die Pringesfinn aber, (Mile. Fleury) eine Vierzigerin, machte Taffo's verliebten Wahnfinn völlig unbegreislich. — L'homme à bonnes fortunes. Heutzutage murde man dieses alte Lusispiel bochstens noch als Posse durchschlüpfen lassen. Erstaunt bin ich über Dagincourt, der, wie ein frangoft-Icher Nachbar mir sagte, noch ein Ueberrest der alten guten Comodie fenn foll, und wirklich ein trefflicher komischer Bedienter ist; aber - als er seines Herren Kleider anzieht, um auch bonne. fortune zu suchen, als er sein Schnupftuch in eau de lavande einweicht, und es nachher zu naß findet, ringt er es in das Souffleurloch aus, und der Bartgeschmack der Parifer nahm daran teinen Anstoß. 3ch außerte meine Bermunderung darüber gegen meinen Hachbar, er wurde verlegen und meinte, Dazincourt sep einmahl so beliebt beym Publicum, daß man ihm alles hingehe laffe. Freplich tenne ich auch in Teutschland ahnliche Benspiele.

Zaire. Mademoiselle Volneh, ein artiges junges Madchen, spielte die Zaire so ziemlich, La sond schien als Orosmann entsetlich. Nach der Vorstellung wurden bende herausgerusen. Der Lärmen dauerte länger als eine Viertelstunde, ehe Mamsell Volney erschien, sie trat aber

kaum aus der Couliffe einen Schritt hervor, machte eine kleine Verbeugung und verschwand. Lafond kam gar nicht, trop alles Schrepens. Die Mufit hub an, man schrie fort. Der Borhang rollte auf, das zwente Stud sollte beginnen; man ließ die Schauspieler nicht zum Worte fommen. Endlich trat einer der Mitspielenden vor und fagte: Meine Berren, unfer Ramerad befindet fich nicht wohl. Run waren sie zufrieden. - Les projets de mariage von Duval; ist ein artiges Stud und murde sehr lebhast gespielt - Andromaque. Heute fab ich zum erstenmahl die berühmte Mademoifell Duchesnois als hermione. Man hat mich oft in Paris gefragt: ob fie oder ihre fcone Rebenbuhlerinn Mademoifelle George, mir besser gesiele? ich bin, wenn ich konnte, der Antwort gern ausgewichen; konnt' ich aber nicht, fo gestand ich freymuthig, daß mir feine von beyden behage. Mademoiselle Duchesnois ift erstens viel haßlicher, als einer Schauspielerinn erlaubt ist zu senn; zwentens hat fie, ausser allen Zehlern der französischen Manier, auch noch einige, die ihr eigen sind, nahmlich eine Art von Gesang in der Deklamation, und dann legt fie. mit ihrer ganzen Sowere fich auf mehrere Splben in jeder Zeile und reckt diese gewaltig. Daben ist alles so offenbar studiert, sie scheint immer bor dem Spiegel zu stehen, kein Ton kommt

haucht, lauter Kunst und abermahls Kunst. Hingegen war Talma als Orest ganz vortrefflich,
und hatte ich nie etwas von ihm gehört, als den
letten Monolog in Andromache, so wüste
ich genug, um zu behaupten, daß er unter die
größten Schauspieler gehört, die gelebt haben
'und leben werden. —

Uibrigens sinde ich meine alte Bemerkung täglich bestätigt, das nähmlich die Franzosen sür den Ausdruck des edlen Stolzes keine andere Bewegung haben, als — einander den Rücken zustehren. Auch sonst thun sie es sehr oft. Monsieur de Crac, diese lustige Posse sah ich hier zu meiner Verwunderung, weniger gut spielen, als in Genf.

L'Orphelin de la Chine. Hier zeigte sich Mademaisell George als Idamee, eine masjestätische Schönheit, obgleich heute das satale chisnesssche Sostum sie entstellte. Sie ist groß und start, von königlichem Wuchse, soll erst 17 Jahr alt senn, sieht aber aus wie 25. Sie spielt gut und schrept bey weitem nicht so, wie ihre Nebensbuhlerinn, auch leiht ihr die Natur zuweilen herzeliche Tone. Sie hat mir gesallen, doch meiner Erwartung auch nicht entsprochen. — Schont wieder war unter den Schauspielern Einer, der seinen meist wichtigen Plas schlecht aussüllt. Im

Tancred mußte ich ihn als Arsire verdauen, in Zaire gar als Lusignan, und heute als Idamee's Gemahl. Das Publikum lachte ihn ein Paarmahl aus. Was das Schlimmste ist, so gibt es, Monvel ausgenommen, keinen audern für dieses Rollenfach; Monvel aber ist alt und kranklich. — L'impertinent — wurde von St. Phal recht gut gegeben.

La Metromanie. Fleury ist ein sehr braver fein tomifder Schauspieler, und hat noch gang ben alten feinen Ion in feiner Gewalt. Schabe, daß er für Liebhaberrollen zu alt ist. — Ein neues Stud von Longchamps, Le pauvre garcon malade, murde, durch gräßlichen Tumult unterbrochen, nicht gang zu Ende gespielt. Die Decoration, swen Bimmer neben einander, war allerliebst, und wurde, als der Vorhang aufrollte, febr beklaticht. Gin junger Menfc, der sich den Zuß verstaucht hat, und folglich nicht darauf treten fann, liegt auf einem Rubebette, einige Schritte vor ihm steht feine goldene Dofe auf dem Tische; ein Spisbube tommt herein und nimmt fie ihm vor feinen Augen weg, ohne daß er es hindern kann. (Sier murde stark gepfiffen.) Seine Geliebte, die ihn aufsucht, ist im Rebengimmer, ohne das bepbe pon einander wiffen. Sie fieht von ungefahr die Dose in fremden San= den, die sie einst selbst ihrem Liebhaber schenkte,

und kauft fie. Ihr Bater, der die Dose nicht kennt, freut fich über den wohlfeilen Rauf, und nimmt fie ihr weg. (Gepfiffen.) Er hat Langeweile im Wirthshause und mochte gern Schach fpielen. Der Wirth führt ibn zu dem Kranken, der auch dies Spiel liebt und anch Langeweile hat; bende kennen sich aber nicht. Sie spielen, der Alte fest zufällig die Dose neben fich, der Jüngling extennt sie auf den ersten Blick und gibt feinem Gaft den Diebstahl Schuld. (Gepfiffen.) Bum Beweise, daß die Dose ihm wirklich gebore, offnet er einen verborgnen Detel und zeigt ihm das Portrait seiner Tochter. (Geklatscht.) Wie sich das Stud nun endigen werde, errath Jeder leicht. Ginmahl wurde fo entfeslich gepfiffen, daß die spielenden Personen sich endlich genothigt faben, Die Buhne gu verlaffen, nachdem fie fcon lange genug diefe Mufit mit angehort hatten. Rum aber fing ein Theil des Publikums an zu tlatschen, der andere fuhr fort mit Pfeifen, es war um das Gebor zu verlieren. Rach einer Weile kam Baptifte, der den Bater spielte, und fagte befcheiden, ob man erlauben wolle fortaufpielen ober nicht? - Ja! ja! schrie alles. - Dan fuhr also fort, und alsobald tonten die Pfeifen wieder so schmetternd, daß die lette Scene gang= lich verloren ging. Dazwischen schrie man bier c'est mauvais! bott paix! Silence! und dant

wieder la toile! kurz, keine Feder beschreibt den Lam :---

Man hat mich versichert, das die jungen Herren im Theater Pfeisen mit Blasebälgen unter benden Armen und in benden Schuhen haben, so das sie mit den Händen zu klatschen schwinen, indessen sie eben durch das Klatschen bende Pfeisen unter den Armen in Bewegung sesten. So ost sie aber auf die Zehen treten und dann die Fersen wieder sinken lassen, pfeist es in benden Schuhen.

Die Aufführung von Menschenhaß und Reue mar durch eines Schauspielers Rrankheit lange verzögert worden. Madame Talma (vormable Petit-Vanhove) spielte die Eulalia recht gut, St. Phal aber den Meinau fehr unter mei= ner Erwartung. Erstens sollte schon ein so wohlgenährter: Mann mit ausgestopften Backen nie den Meinau spielen; zweptens follte Meinau nie so fürchterlich toben:, und drittens follte er nicht angezogen fenn wie ein Sandwerksbursche. Er trägt nahmlich einen altväterischen bunkelblauen Rod mit: gelben Andpfen, :eine Scharlachweste mit großen viereckten Inschen, schwarze Beinfleider und Stiefeln über die Rnice gezogen. Als ich meine Verwunderung über dieses sektame Coffum gu erkennen gab, bestand man darauf, das sen Deutsch. Ich hatte gut reden und zeigte vergebens auf meinen eigenen grad, der ja noch in Deutschland gemacht sep. Man blieb daben: c'est le costume Allemand. Ich schloß mit der Versiderung, daß nur die deutschen Fleischer seine chte sich so. kleideten und verslohr kein Wort weiter. — Meinau packte sich einigemahl so wüthend ben der Brust, daß man alle Augenblicke fürchten mußte, er werde sich selbst ins Parterre schleudern.

Philinte von Moliere. Auch eine schöne Rolle von Fleury. Er trug heute sogar nach die alten Achselbander auf dem reichen Kleide. Wenn man das Molierische Costum allgemein beobachtete, so hatte ich nichts dagegen, da aber die Damen im neuesten Geschmack & la Grecque erscheinen, so, ist diese Mischung lächerlich und widerlich.

Didon. Hier erscheint Mamsell George in ihrer ganzen königlichen Schönheit. Das Engersell und der Köcher um Schultern und Racken, der Bogen in ihrer Hand, machen ste zur reizendschen Diane, und tausend Acteurs würden, aller Gesahr tropend, der Versuchung nicht midersichen, sie im Bade zu belauschen. Aber ihr Spiel war sehr mittelmäßig. Ich fann hier einen Zug des Publikums nicht mit Stillschweigen übergehen. Als man einmahl ein wenig applaudirte, ließ sich plößlich im Parterre eine Pseise hören. Das hatte sie nun wirklich wahrlich nicht verdient. Das Publikum sühlte auch lebhaft die Ungerechtigkeit,

und da porber kaum einige geklatscht hatten, klatschte jest bas gange Saus. Der Pfeifer ließ fich nicht irre machen; kaum mar es wieber still geworden, fo ertonte fein Inftrument von neuem. Jest erhob fich, wie am Drath gejogen, das gange Parterre, und schrie mehrere Minuten lang fürchterlich: à la porte! (zur Thur hinaus!) Da nun aber der Pfeifer nicht auszumitteln war, und immer Giner auf den Andern zeigte, so entschloß sich das Parterre, von einem Beifte befeelt, fatt der lauten Ungufriedenheit mit dem Pfeifer, die laute Bufriedenheit mit der Ausgepfiffenen fund werben ju laffen; es fehrte fich abermable, wie an einer Schnur gezogen, nach der Bubne, und schrie unter heftigem Rlatschen bravo! bravo! daß die Saulen gitterten. — Wahrend dieser gangen Scene, die wohl fünf Minuten dauern mogte, litt die arme George unbeschreiblich. Sie fand mit niedergeschlagenen Augen, gefenttem Saupte und gefalteten Sanden, und das Blut in ihren Wangen überglühte die Sominke. Sie war wirklich rührend schon.

L'Epreuve nouvelle von Marinaux ist eine nnbedeutendes Stud, wurde aber mit einem so vortresslichen Ensemble gegeben, daß es entzückte. Besonders war Mamsell Mars wieder unaussprechlich liebenswürdig. Sie ist ein Liebling des Publikums, und doch so bescheiden. "Ich habe

keine Debuts gehabt, sagte sie mir, "je me suis glissé au théâtre français mit kleinen unbedeutenben Rollen, und das hat jest den Vortheil sür mich, das ich keine Reputation zu souteniren habe." — Sie ist daben ein so sittsames Mädchen, steht in gutem Ruse, verschmäht alle Anträge und bleibt ihren ersten Verbindungen unwandelbargetreu.

Cinna. Rach einer langen Krantheit trat Monvel zum Erstenmahl wieder auf. Er ift ein. febr braver Rünstler, doch griff die Rolle des Raisers ihn beute noch fart an. Schabe daß die Jahre sein Berdienst nicht respectiren. Der erfte Consul war heute gegenwartig, er foll Cinna nie versaumen. Man ift neugierig zu seben, ob er nicht in einer abnlichen Lage auch fagen wird: Soyons amis, Cinna! Mamfell George war, wie gewöhnlich, febr fcon und nicht viel mehr. Den Cinna spielt fonft Zalma, und man vergöttert ibn in der Rolle. Heute ließ er fich von Lafond doub= liren. - 3d muß doch im Borbengehen bemet= fen, daß die französischen Schauspieler scit der Revolution eine sonderbare Beranderung mit der Hussprache vorgenommen haben; fie sagen nahmlich nicht mehr mon coeur, mon sort u. s. w. sondern mun coeur, mun sort. Allgemein wird auf den Buhnen das mon jest so ausgesproden, als wenn es vor einem Consonanten steht,

und das drolligste ist, daß sich das so nach und nach eingeschlichen, daß sie selber nichts da= von wissen, denn von mir erfuhren sie es zum erstenmahl.

Hermann et Werner, ou les militaires, ein ichwaches Product, welches aber durch treffliche Darstellung, besonders der Mamsell Mars, dennoch hoben Genuß gemabrte. Dasselbe gilt von la belle fermière, wo sie noch von dem treffli= den Michot unterfüßt wurde. — Le babillard. Ben folden Rollen follte St. Phal bleiben und zu keinem Meinau fich verstehen. Heute sab ich wie= der, wie viel die Frangosen, und mit Recht, auf eine runde Vorstellung halten. Ich war vor Anfang des Stucks im Foyer des Theaters, da fand ich den Schwäger umgeben von den fechs Damen, mit welchen er die Plauderscene hat, welche fie eben probirten. Dann gingen fie fammtlich auf das Theater und parlirten fie da noch zweymahl hintereinander. Run ging es aber auch Shlog auf Shlag.

In Iphigénie en Tauride, sepert Talma als Drest abermahls einen Triumph. Die alte Desmoiselle Fleury ist in keiner Hinsicht dieser Rollegewachsen. — La dédaigneuse, ein neues Lustssiel, in welchem, wie schon der Titel anzeigt, eine Kokette alle Männer abweis't, und endlich, wie sichs gebührt, sißen bleibt. Zu einem

Mcte war hier Stoff, zu drepen nicht. Indessen ift Demoiselle Mezerap für folche Rollen einzig. Sie spielt mit einem Anstand und einer Reinheit, die nichts zu munichen übrig laffen. Freylich zieht Mamsell Mars (die jungere Schwefter) auch hier alle Blide auf fich. — Das Stud war nicht ohne artige Einfalle, aber im Ganzen langweilig. Man pfiff es aus, und Trop der Gegenwart des ersten Consuls wurde det Larmen fo groß, daß bas Ende nicht mehr gebort wurde. Bonaparte blieb aber doch bis gu Ende, und fcbien fich um nichts zu bekummern. Wenn, wie man fagt, die Dedaigneuse das Probeftud eines jungen Dichters ift, so ging man viel zu hart damit um. - Le seducteur amoreux. Ein glucklich gewählter Stoff, ziemlich gut verarbeitet. Die hauptrolle murbe durch Fleury portrefflich dargestellt. Das Stud mar, wie fast immer, mit außerordentlicher Pracifion einftudirt. Die borte man das leiseste Flustern vom Souffler, und doch nahmen sich die Schauspieler immer die Worte aus dem Munde.

Daß man auf dem Theatre français auch noch Stücke gibt, wie der Medecin malgre lui, und daß das ohrenzarte Publikum ein Sespräch wie solgendes verträgt: va-t-elle à la chaise percée?—Oui. — Copieusement? — Assèz. — Et la matière estelle — u. s. w. ist mir unbegreissich.

Auch die unaufhörlichen Prügelenen sollten in die Hanswurstbuden verwiesen werden.

Dieses Theater nahrt sich, wie man sieht, ganz von alten Stücken; die neuen werden sast immer ausgepsissen. Ag am em non ist das einzige Trauerspiel, welches sich, Trop den blutigsten und auch wohl verdienten Eritisen, zu erhalten scheint. — Das Local ist groß und schön, sie ben Reihen Logen und Gallerien über einzander, denn selbst in der Decke sind noch Logen durchgebrochen. — Uiberall hört man gut, an vielen Stellen sieht man aber schlecht, wert die Pseiler in den Logen die Bühne verdunkeln.

Ich komme nun 2) auf die große Oper, welche, in manchem Betracht, das erste Specztacle in der Welt genannt zu werden verdient. Orchester, Chore, Decorationen, Masschienerie und Tanz, werden nirgends so gesunden. Der Gesang allein ist mehr ein Geschrey. Man will das durch die Größe des Hauses entschuldigen, aber vergebens. Warum vernimmt man denn auch von Madame Branchüsen Ton, obwohl sie ben weitem nicht so gräßelich schreyt als Mamsell Maillard, die man sicher einst todt vom Theater tragen wird. Sehr oft überschrept sie, ben leidenschaftlichen Rollen, sich dermaßen, daß sie nur noch unarticulirte Tone von sich gibt. Bediente sie sich dieser Manier,

als Kunstgriff, außerst selten', so würde sie einen geoßen Effeet damit hervorbringen, es ist aber ihre Natur, und kommt in jeder Scene wies der vor.

Adrien. Deb uPs Mufit fcheint mir; wenigftens fo porgetragen, ein Meifterftuck ber Declamation. Wie stark das Orchester besett ift, fann man unter andern aus dem Umstand ermeffen, daß fe ch & Contrebaffe darin find. Uiberdies ist in den meisten Pariser Theatern der Plas des Orchesters weit zweckmaßiger berechnet, als in den teutschen. Es ift nahmlich weniger lang als ben uns, und hingegen viel breiter. -Der Raum, der dadurch in der Mitte für die Buschauer verloren geht, wird an bepden Seiten wieder gewonnen. Der Hauptvortheil aber ift, daß die Blaseinstrumente nicht zu weit entfernt fisen, und alle Stimmen mehr concentrirt find. Es gibt hier keinen Souffleur. Derjenige, der das Orchester dirigirt, verwaltet auch zugleich dieses Amt. — Die Sanger find zugleich ziem= lich gute Schauspieler, ein Talent, welches man auch der Schreperinn Maillard nichtabfprechen tann. Madam Branchu besonders spielt mit Natur und Grazie. — Alles Reben= werk war vortrefflich einstudiert. Die Statisten tamen nie Paarweise angestiegen, wie eine Procession von Schulknaben, sondern immer

Gruppenweise, stellten fich nie gu benden Seiten immer auf eine und diefelbe Manier, fondern waren stets in Gruppen mablerifch vertheift. Die Gefechte bestanden nicht aus einem elenden Beklapper in der Luit, sondern schienen in der That febr ernsihaft. Bu dem Berabklimmen über die Zelsen batte man gewiß in Teutschland hinter der Pappe bequeme Sturen angebracht, hier gab es nur in weiten Entfernungen, bald links, bald rechts, unordentliche Absabe, und viele li ffen fich an Geilen berab. - Prachtig war Adrians Triumphbogen mit allen seinen Umgebungen, reich und glanzend das Costum. - Die wurde, um . einer Bermandlung willen, zwischen den Acten der Vorhang herabgelaffen. Doch eine Unschicklichteit muß ich rugen. — Gine fteinerne Brude, auf derben Pfeilern ruhend, fturgte gu= sammen, weil 20 oder 30 Menschen darüber gelaufen waren. Hier hatte man, wie auch der Dichter vorgeschrieben, eine bolgerne Brude hinstellen, oder wenn es durchaus Stein fenn mußte, fie wenigstens fehr baufallig mahlen follen.

Da man, um gute Plage zu haben, in der großen Oper sehr früh kommen muß, so bringen viele Leute Bücher mit, und lesen bis angesangen wird. Es versteht sich, daß die Beleuchtung so gut ist, daß man sehr bequem daben lesen kann. In Berlin müßte man das wohl bleiben lassen,

denn

denn da gehören schon gute Augen dazu, um in den Opern die Arien nachlesen zu können:

Der Dichter Duval hat meine, Husselfaltet, it en sehriglicklich zur großen Oper umgestaltet, und wenn Mehal, der sie componiren wird, sie eben so reich mit den Schäsen seiner Phantasie aussiattet, als diesen Adrian, so kann die Wirskung nicht sehlen.

Anacreou von Cherubini ist ein lange weiliges Product, das Allenfalls den Sieff in einem Operettden, nicht, aber ju einer großen Oper enthalt. Ware diese nicht durch allerley Mebenwerk so prachtig aufgepust, :es ware kaum der Mühe werth, ein mahk: hangugehen. - Das Urtheil des Paris, ein großes Ballet mog Gerdel, ift. schlecht erfunden, und eben so langweilig in seiner Art, wie der Anacreon. : Der erfte Act gebort gar nicht jum Gangen, den er besteht bloß aus einem Schaferspiel, mo Paris fich mit einer Menge Modden recht artig neckt; und am Ende einen Lowem erlegt, der in bie Heerde gefallen ift. — Als ich nach Berlin gurudtam, freute ich mich, das schon in Paris gefällte Urtheil auffallend bestätigt zu finden. -Denn als man auch hier den Paris gab, machte man ad libitum ben ersten Act zum swepten, und den zweyten jum ersten, welches wohl der sicherfte Beweis ift, das der erfte aus einem angeflickten hors d'oeuvre besieht. — Wann werden doch die Ballemeister anfangen (im Fall sie nicht selbst Dichter sind), sich bloß auf die Aus füßer ung einzuschränken, nicht aber mit der Ersindung sich zu befassen? — die lestere sollte stets einem guten Dichter überlassen bleiben, denn ein gnter Plan zu einem Ballet ist eben so schwer zu entwersen, als der zu einem Schauspiel, und ist im Grunde dasselbe. Weniger ist viellescht bestannt, daß, als die Wusen einst in Weimar daresserte (es sind nun über 30 Jahre), damahls der selige Musaus viele Ballete machte, die nachber vom Walletmeiser kunstreise ausgeführt wurden.

Saul, ein sogenanntes Pasticcio, das heißt, eine Zusammensehung von guten Muskestüsten mehrerer Meister, machte eine vortressliche Wirkung, besonders war ein Spor von Hand ab el darin, das mich bis zu Thränen gerührt hat. Aber diese Ehdre muß man auch hören, sie sind einzig. — Abermahls hatte ich Gelegenheit, die Gorgfalt für das Zusammenpassen alles Leblosen und Lesbendigen auf der Bühne zu bewundern. — Wie sich hier das Ausmarschiren der Truppen sich ausnimmt, das ben uns immer an eine Heerde Ganse erinneit! Allerliebst war der Tanz in Dasvids Triumphzug, wo die Kinder vor ihm her

tangend Rosen streuten. — Das Ballet, Les noces de Gamache, ist ein albernes Ding; aber Don Quipote spielte febr gut, und die Rofinante und Sancho Pansa's Eselinn maren leben= dige Thiere, die den Parisern große Freude mahten. - Die Caravane von Cairo, von Gret, rp, hat mir ein wenig Langeweile ge-Hingegen hat mich Le devin du village von Rouffeau febr intereffirt. Auch das Publicum schien heute sonderbar bewegt, und ließ, mas in der großen Oper sonst nie geschieht, ein Lied wiederhohlen. Madame Brandu ehrte das Andenken Rouffea'us, indem sie mit derjenigen Ginfacheit sang, die er selbst gefodert bat; der Zenorist hingegen ließ sich Schnorkel zu Schulden tommen, die fast immer, hier aber besonders unverzeihlich find. - Gemiramis, von einem jungen Componisten, der ein Zögling des Conservatoire de musique ist, und der dieser Anstalt Chre mast. Bur das Außermesentliche war wiederum herrlich geforgt. — Ein friegerischer Tang riß jur Begeisterung bin. Der Donnerschlag, der des Rinus Grab zerschmetterte, war mahrhaftig ein Donnerfdlag, und welche Decorationen! -Diese schwebenden Garten, dieser babylonische Thurm - wie verständig war bep dem lepten die Entfernung berechnet, in der man fo etwas nur allein darstellen darf. Wenn ich dagegen an un=

fern feuerspenenden Berg im Labyrinth bachte! - Bur einen großen Zehler halte ich es, daß Semiramis zulest noch einmahl auf bas Theater gebracht wird, um-fiegend zu ferben. --Das Ballet, Le retour de Zephyre, ist erbarmlich erfunden, und ware in Wien unfehlbar ausgepocht worden. Sier wurde es durch einen berrlichen jungen Tanger, Duport, erträglich gemacht, der jest schon Bestris übertrifft. Er befist unter andern eine ganz außerordenkliche Starke und Gewandtheit darin, fich 40 oder 50 Mahl auf einem Beine herum zu dreben; da er aber weiß, daß er dann jebesmahl so applaudirt wird, als ob die Bewohner ber ganzen Welt ausdrücklich zum Rlatichen zusammen gefommen waren, so bringt er diesen tour de force alle Augenblicke an. Die Pariser seben sich bas freplich nicht überdrußig.

Hecube, ich habe vergessen von welchem Meister, und das beweist schon, daß die Musik keinen tiesen Eindruck auf mich gemacht hat; es kommen aber recht artige Sachen darin vor. Die lette Decoration war unaussprechlich schon. Die hintere Mauer siel stückweise ein, und nun erblickte man Troja in Flammen, und diese Flammen waren kein gewöhnliches Theatersener, man sah wirklich eine brennende Stadt, die Säulengange stürzten nach und nach zusammen, über die

elühenden Ruinen trug Aeneas seinen alten Vater, mitten aus den Rauchwolken ragte das gigantische Pferd hervor. — Die Täuschung hatte den höchsten Grad erreicht. — Die Ballets, Te-Le mach und Psyche, werden noch immer häufig, doch nicht mehr mit derselben Anstrengung gegeben, wie vor 13 Jahren.

Um kein Theater in Paris unbesehen zu lasfen, habe ich die große Oper weniger besucht, als ich Lust hatte. Der jezige Administrator der. felben, Bonnet, wird mit beißenden Kritiken verfolgt, wie alle seine Borganger. Das ift nun schon einmahl das Loos Aller, die Gott in seinem Born dagu verdammt hat, ein Theater ju dirigiren; denn da die menigsten wissen, wie viel Geduld, Fleiß und Kenntnisse, dazu gehören, es auch nicht wissen wollen, und ben allem Ladel jeder nur fein eigenes liebes Ich im Auge hat: so werden die ausgezeichnetesten Borguge überseben, oder fuhl gelobt, und die fleinsten Mangel . bitter getadelt. — Bonnet gibt fich mahrlich viele ruhmwürdige Mühe. Ihm find indessen die Bande nicht gang ungebunden, denn er sieht unter dem prefect du palais. Es ift dager fein Wunder, daß man auch hier auf den Geschmack des ersten Confule gern Rucficht nimmt. Ein Benfpiel mage beweisen. Mein Reisegefährte, der verdienstvolle Musikdirektor Weber aus Berlin; der so fest

in Glud's Sufftapfen tritt, hatte durch eine seiner Symphonien, welche in einem offentlichen Concerte aufgeführt murde, und durch die Befcheidenheit; die fein Berbienft fcmudt, Die Abministration ber großen Oper fo fur fich eingenommen, daß man ihm, gang ohne fein Buthun, die Composition einer Oper antrug, eine Auszeichnung, die manchem, der fich folcher rubmi, nicht wiederfahren ift. Es sließ sich nur noch an der Wahl eines guten Sujers. Ich erboth mich einen Plan zu entwetfen, ich that es, der Bufall wollte, daß die Geschichte von Eginhard und Emma mir paffend ichien, und kaum hatte die Administration die Augen auf den Titel ge= worfen: La fille de Charlemagne, als ben dem bloßen Rahmen Charlemagne, sie aus guten Ur= fachen freudig benftimmte.

3) Die von Bonaparte reichlich und densnoch vergebens unterstützte Opera Buffa, ist sehr mittelmäßig, hat einen Tenoristen, Nasari, der gut singt, und einen Busso, der gut spielt. Da ich kein Kenner din, so schweige ich lieber von Madam Prinasachi. — Man gibt meist alte abgedroschene Opern, z. B. gli Artigiani, von Anfossi. Sehn als ich in Paris war, wurde die ganze Entreprise auf Actien ausgebothen, ein Nothschuß. Das Publicum interessirt sich nicht dasüt. Umsonst zahlt das Gouvernement jährlich

60000 Livres, umsonst Bonaparte für seine Loge 12000 Livres, man will nun einmahl keine Opera-Bussa, und sie wird schwerlich Bestand haben.

- 4) Dagegen ist die frangosische comische Oper, Theatre Faydeau genannt, ein allerliebstes, mit Recht haufig besuchtes Spectacle. Der Saal mit doppeltem Saulengang ift febr bubsch, das Orchester gut besett, die Decorationen recht artig, unter ben Gangern viele, die mit einem angenehmen Gesang ein gutes Spiel verbinden, besonders gilt das von Ellerion, der die Krone dieser Buhne ist. Ich habe die Koniginn von Solconda gesehen, und die allerliebste kleine Oper St. Foix ou le Coup d'Epée, Tert von Dupal, Musik von Darchi, und ma tante aurore, von Longchamps, Musik von Bogeldieu, und die Soirée orageuse, und trente et quarante, (welches in Berlin leider ohne Mufik gegeben wird) und den Kalifen von Bagdad, wo Elleriou, wie im St. Foix, so schon spielt, daß man ihm alle Augenblicke an den Hals springen mochte; alle diese Vorstellungen haben mich sehr angenehm unterhalten, und was davon auf teutfden Buhnen noch nicht bekannt fenn mochte, darf ich jum Uiberfegen empfehlen.
- 5) Theatre Louvois, an dessen Spipe der brave Picard, der Verfasser so manches untershaltenden Lustspiels sieht, ist ausschließlich den

Spielen der Thalia, gewidmet, Melpomene erscheint hier nie. Das Bans ift ziemlich groß und artig verziert; nur scheint mir der jesige Pariser Seschmad, die Greifen überall so häufig anzubringen, nicht der beste. Man findet fie fast in den meisten Theatern. Mit sparsamer Sand vertheilt, thut diese Bierde allerdings die beabsich= tigte Wirkung, aber wenn alle Logen von oben bis unten damit bemahlt find, so verfehlt es den 3weck. — Das Theatre Louvois besist mehrere ausgezeichnete Talente. — Picard felbst und fein Bruder find brave tomifche Schanspieler. fonders aber zeichnet fich die Wigny aus. 3ch fab ihn zuerst in Le Vieillard et les jeunes gens, und mar entzücke. Auch gibt es mohl wenige Luftspiele, die so zu rechter Beit geschrieben morden, als dieses. Der dende Uibermuth der heutigen Junglinge, die alles beffer wissen, ist hier treffend gezüchtigt. Uiberfest tann bas Stud nach meiner Meinung nicht werben, aber bea-rbeitet murbe es auch in Teutschland febr willkommen seyn, da Teutschland eben so gut als Frankreich von Driginalen dagu wimmelt. - La Suite du menteur, war mir sehr gerühmt worden, erfüllte aber meine Erwartung nicht. Auch nahm mich Wunder, daß die sonst so delikaten Franzosen feinen Anftof daran nahmen, ein bonettes Frauenzimmer zu einem jungen Menfchen,

den es gar nicht kannte, ins Gefängniß kommen zu sehen, um sich ihm anzubiethen. Wie würde man in Teutschland geschrieen haben, wenn ich dergleichen in einem meiner Stücke gewagt hätte: — Die Vorstellung war nur mittelmäßig, dennoch wurden fast alle Schauspieler applaudirt, ehe sie noch den Rund ausgethan hatten, ja selbst, wenn sie zum zweytens oder drittenmahle wieder auftraten. Das gefällt mir nicht. Was soll es bedeuten? —

Auffallend ist, daß la petite ville in Berlin besser gespielt wird, als hier, wo es zuerst unter den Augen des Versassers erschien. — Mediocre et Rampane hingegen wurde tresslich executirt. Wom vieux comedien, den ganz Paris zu sehn nicht müde wird, hatte ich mehr erwartet. Die, nach dem Urtheil der Franzosen, noch in der Kindsheit liegende teutsche Bühne, würde es nicht dulsden, daß zwen Väter, als Narren verkleisder, sich plößlich ihren Kindern unter die Ausgen stellen, um sie zu beschämen. Uibrigens hat das Stück Aehnlichkeit mit meinen Unglücklisch'en, welche nach Pieard's eignem Geständniß, ihm die erste Idee dazu gegeben haben.

Gine eigne glückliche Idee hat aber der nahm= liche Verfasser in dem Lustspiel Monsieur Musard ausgeführt. Muser, war ein mir bis dahin un= bekanntes französisches Wort, und bedeutet so viel, als immer beschäftigt fepn, aber nie mit dem, was man eigentlich thun follte. Also ist Monsieur Musard ein geschäftiger Rußiggan= ger, wie Lessing ihn schon vor mehr als 40 Jah= ren zeichnete. In Paris gibt es viele Driginale zu diefer Copie. Die erste Vorstellung wurde mit rauschendem Beyfall aufgenommen. Als der Borbang fiel, fturmte Alles, mas nur irgend mit Dicard bekannt mar, in die Fopers und Ankleidegimmer, um ihn zu feben, zu umarmen, zu erstiden. Db es alle ehrlich meinten, mag Gott wissen. Es waren viele Autoren darunter. Doch find in der That die Autoren in Paris nicht so neidisch als bep und. - Roch bep der dritten Borstellung mußte das Orchester ausgeraumt werden, um der herzustromenden Menge Play zu machen.

6. Das Théâtre du Vaudeville, kann bloß Franzosen interessiren; denn erstens gleichen diese Gassenhauermelodien sich alle auf ein Haar; wer eine gehört hat, der kennt sie alle: und zweytens tressen die epigrammatischen Spisen ihrer Liederschen meistens Gegenstände, die nur in Paris des kannt, und auch da nur einige Tage in der Mode sind. Ich habe den Felt in gesehen, der mir Langeweile machte, und den blinden Casander, über den ich nicht lachen konnte; doch macht Fanch on das Lepermäd den eine Ausnahme, wie auch Berquin, bepde von

Bouilly. Zanchon wurde burch Mabame Belmont allerliebst gespielt, ich prophezene aber, daß unsere Ungelmann fie übertreffen werde. In dem lest genaunten Stude (Berquin) mar es Schade, daß eine Mutter auftrat, von der man Anstand und Sittsamkeit erwartete, die aber den Entresols des Palais = Royal entlaufen zu seyn schien. Der Saal ist niedlich. Eine sonderbare Gewohnheit herrscht bier im Publicum. Bipfel eines Shawls darf über die Loge herabhängen, sonst schrept sogleich das ganze Parterre: otez le Shawl. Gehorcht die Dame nicht augenblicklich, so verdoppelt fich der Larm, und es heißt nun: jettez le Shawl! und schon ofter ift die Dame gezwungen gewesen, diesem ungestummen Verlangen nachzugeben. Thut fie es nicht, so wird so lange geschrien, bis die Polizey fich darein mischt, und die Dame in der Loge ersucht, dem Begehren des Publicums ju willfahren. Oder man ruft auch wohl: à la porte! Den Ruden darf man in den Logen dem Publis cum auch nicht zukehren, fonft heißt es gleich: ne tournez pas le dos, c'est vilain! — Eine Parodie des Agamemnon machte, während meis nes Aufenthalts, auf diefer Buhne viel Glud. Die Behler des Stucks waren mit Wig gerügt, und mehrere Couplets fehr artig. Der Harlekin, Laporte, machte Talma's Spiel sehr gut nach

Mls ich die Rosse sah, war auch gerade Mamsell Düches no is gegenwärtig, und sah sich selbst als Elytemnestra parodiren, machte aber gute, lachende Mine zum bosen Spiel.

Die genannten Theater find die vornehmsten in Paris, diejenigen, zu welchen die schone Welt ausschließlich wallsahrtet. Ich kann nicht umbin, dankbar zu erwähnen, daß sie sämmtlich gewetteisert haben, mir mündlich und schriftlich auf die schmeichelhasteste Weise den freyen Sintritt in ihre Säle, und zu ihren Zühnen anzutragen, und obwohl bey einem kurzen Aufenthalt eine solche Frenheit grade als ersparte Ausgabe nicht in Betrachtung kommt, so ist sie doch ein Beweis von Achtung, der mir um so ausfallender war, da ich kurz vorher in einigen Städten meines Baterslandes, um meine eignen Stücke zu sehn, hatte bezahlen müssen.

7. Das Theatre Montansier im Palais Royal führt bekanntlich nur Possen auf, und Brüsnet ist allerdings ein trefflicher Possenreißer, den man schwerlich ohne Lachen sehen wird. Besonders als Jocrisse, ein Character, der dem italienischen Pierrot auf ein Haar gleicht, ein tolpischer Mensch, der Alles verdirbt, indem er Alles gutmachen will. Jocrissens Verzweiselung ist auch unter uns schon bekannt. Es gibt aber noch eine ganze Menge solcher Spassen.

Heute wat z. B. une heure de Jocrisse; da sollte er Remanden einen Bogel jum Geschenk bringen, brachte ibm aber blof den leeren Rafig, weil Der Bogel auf ber Strafe burch feine Ungeftide' Lichkeit davon gestogen wat, und freute sich, als er borte, daß der Bogel in den Briefgeflogen sen, den er daben überreichte. Er will einen Theetopf reinigen, fann mit der Sand nicht hipein fommen, fcwengt ihn aus, schlägt ihn gegen ben Tisch entzwen, und ist nur froh, daß nicht er, sondern der Tisch ihn gerbrochen hat. Gin Rleid burfet : er aus, fallt damit auf ben burch bas Reinmachen bes Theetopfes naffen Boben, beschmirt einen Ermel, schneidet ihn geschwind berans, um ibn gu einem . Manne gu tragen ; der Rleden ausmacht, und lagt fich von Diefem unterdessen einen andern Ermel leihen, der naturlich, nicht zum Rleide paßt. — Bon ahnlichem Gehalt find Cricri dans son menage, und Vadé dans son grénier etc. vetc. Es ist Alles gar zu gemein. 3mar ift Brune's comisches Talent in der That groß, aber die Spagden find, befonders für Fremde, viel zu local, und mit Calembourgs so durchwebt, daß man fehr darauf geubt fenn muß; nm Alles zu verfteben. - Bon Fremden geben auch meistens nur junge Leute in dieß Theater, wegen der schmiegsamen Jungfrauen, von welchen es wimmelt. - Auf folden Buh=

nen ist altes erlaubt; und die derbsten Boten werden beklatscht. So hörte ich zum Benspiel im
Huissier dégourdi unter großem Bensall sagen:
une semme ne redouté jamais une prise de corps;
und die schüchterne, schamhaste Geliebte erklärte: qu'on peut exiger d'un époux, qu'il lui reste
au moins une jambe.

8. Théâtre des jeunes artistes, Ichihabe da Barletins Beburt aus dem Gre aufführen seben, ein Banberspiel mit vielen Bermandlungen, Spektakel, Mufik, Pantomime, Tang, Befang, alles so gut; daß man in großen Stedten Leutschlands gewaltig berzüstromen murde. Gin Befecht zwischen sechs Personen, nach dem Zakt der Mufit, habe ich auf unfern Bubnen nie so tauschend darffellen sehn. Auch ein Kampf au Pferde zwischen feche Reutern; bey weldem die Pferde luftig binten ausschlugen, und Harletin und Pierret mit den überhangenden Beinen fochten; ferner, feuerspepende. Drachen u. dgl. alles so gut als in der Donaunpuphe. Bewunderswürdig schnell war Harlekin in der Runft, fich felbst zu verwandeln, befonders nahm er sweymahl hintereinander die Gestalt seines Rebenbuhlers an, woben er nicht allein alle Kleider, sondern auch sogar die schwarze Larve mit seinem eigenen Gesicht wechselte, welches alles zumahl das zwepte Mahl — wirklich nahe an

Bauberen grenzte. — Ein Tageblatt (les annales de la politesse) beklagte sich, daß auf den kleisten Theatern der teutsche Geschmack am Wunsderbaren so sehr einrisse, und sürchtete, daß die Bernunft des Volks dadurch wers de geschwächt werden, auch werde man endlich wohl gat die Rückwirkung (Contrecoup) aus den großen Theater spüren, denn die Volks-meinung pflanze sich sort, wie ein elektrischer Schlag bis in die entserntesten Stieder. So ganz unrecht mag das Blatt nicht haben.

! : 9. Théâtre de la gaiété. Ein artiges Hans, febr geschmadvoll verziert. Statt der ewigen: Greifen fieht man bier überall an den Logen= bruftungen niedliche Genien mit Blumenguir=: tomben, die in allerleh Stellungen drapirte Vorhange aufheben: Ich wüßte mich nicht zu erinnern, jemahle eine lachendere Bergierung gefe=' ben zu haben. - Sier wird Madame Angot (welde das frangofische, so wie John Bull das. englische Bolt reprasentirt) auf allerlen komische Weise verarbeitet. Die Rolle wird durch eine Mannsperson dargestellt, wodurch sie oft allein laderlich wird, g. B. Madame Angot im Serail des Großsultans. Die gemeine Parifer Fischweibersprache tann man ben diefer Belegenheit in ihrer gangen Reinheit boren. Es befinden fich unter den Schauspielern einige sehr ausgezeichnete Talente im Romischen.

Eine Jungfrau von Orleans habe ich auch auf diesem Theater spielen sehen, von der ich doch wundershalben und zur Bergleichung mit der Schifterschen einen kurzen Begriff geben will. Das Stud bebt an mit einem Erndtefest wo Zaeques d'Arc, der Bater (ben Schiller Thibault) mit seiner Zamilie nach vollbrachter Arbeit fic lustig macht. Man tangt, man überreiche Johanne Krango, man lagt fie die Worte lefen: à Jeanne d'Arc, la plus belle et la plus sage. 20144: lich hort man Jagdgetof', ein wildes Schwein stürzt herzu, Alles flieht; ein junger Jäger kampft mit dem Eber, unterliegt, Johanna fliegt herben; todtet den Eber, rettet den Jungling, es ift Duno is. Allgemeine Freude. Der Gaft wird ins Saus geführt, soll ruben, tann aber nicht, denn an der Wand erblickt er Johanna's Bild. kniet davor, fagt ihm allerley fcone Dinge, wird aber unvermuthet durch einen Donnerschlag unterbrochen, und eine Stimme ruft: "Ritter "Dunois, entweihe nicht durch profane Bun-"sche die Retterinn Frankreichs! kehre guruck gu "deinem Ronige, zeige ihm den Willen Gottes "an, und bringe ihm das heilige Schwert, wel-"des Johannens fiegreichen Arm bewaffnen foll." - Der Buschauer wird in Johannes Rammerlein verfest, sie schlummert, ein sußer Traum schwebt auf ihrem Antlis. Der Hintergrund öffnet fic,

ein Engel von einer leuchtenden Rugel getragen, legt ein feuriges Schwert ju Dunois gußen nieber, Dunois nimmt es, ichwort bes himmels Geboth zu erfüllen, der Engel steigt gen Himmel, zwey andere Engelinnen aber umgeben die schlafende Johanna, und decken fie mit gabnen; fo schließt der erfte Act.

Der zwepte bebt an im königlichen Pallaft, Carl, Agnes, und sein Sof machen fich luftig, ohne der nahen Gefahr zu gedenken. Gin Ritter zeigt an, daß die Englander Orleans belagern, und daß, wenn fie es erobern, Frankreich verloren sey. Große Verwirrung. Dunois tommt, und verfundet das Mittel der Rettung. Die Sofleute spotten darüber. Er last Johannens Bild von zwen Pagen knieend dem Konig vorhalten; der Konig bleibt zweifelhaft, aber ploplich umgibt ein feuriger Glanz das Bild, und darunter liest man die Worte: elle vaincra, jest schwinden alle Zweifel. Johanna erscheint geharnischt, ihr Anblick befeuert alle Ritter, und man fliegt zum Streite.

Die Buhne verwandelt sich in das frangost= sche Lager, wo der Konig mit der Jungfrau anlangt, und seine muthlosen Soldaten dadurch wieder aufrichtet. Er gibt ihr den Ritterschlag, und reicht ibr das Wunderschwert; da sie aber kein Degengebang bagu bat, so halt es ber lies N

II. Abthi.

be Gott der Muhe werth, diesem Mangel sclbft abzuhelfen; ein Regenbogen erscheint, und auf dem Regenbogen ein Engel, der ihr die Scharpe bringt, ihr Sieg verfündet, doch vor der Liebe fie warnt. Dann schlägt er an einen Baum, und'ein Genius tritt heraus, der ihr das Dri= flamm übergibt. Darauf fehren bende auf dem Regenbogen in den Simmel jurud, und man eilt in die Schlacht. - Run erblickt ber Buschauer die Stadt Orleans, von den Englandern belagert. Zalbot ordnet feine Eruppen zum Sturm, die Franzosen find zur Gegenwehr auf den Baldern bereit, die Sturmleitern werden angelegt, man sturmt, man schießt Brefche, die Walle werden erstiegen, schon bat man fich der Sahne bemeistert, die Stadt will capituliren. Aber die Jungfrau erscheint, der Rampf erneuert fich, die Englander werden geschlagen, ihre Pallifaden umgestürgt, die Ginwohner von Drleans ftromen aus den Thoren, finten zu den gußen ihrer Befreperinn, überreichen ihr die Schluffel der Stadt. Dunois ift entzückt und verliebt, auch Johanna nicht gleichgultig dagegen, aber des Engels Warnung schreckt sie noch. Gin Thron wird errichtet, fie besteigt ihn nebst Dunois, festliche Tanze beginnen; es wird Nacht, Johanna mird auf einem Triumphwagen nach der Stadt geführt, wobey man Blumen vor ihr her streut,

Der dritte Act zeigt einen Garten, Dünois zu Johannens Füßen, sie ist entwassnet, hat das Wunderschwert an einem Lordeerbaum aufgehangen, kann seinen Bitten nicht widerstehn; er schrieb mit seinem Dolche die Worte auf einen Felsen: Aimer ne peut etre un crime, sie schreibt darunter: Je vous ai vu. — je le crois. Sogleich wimmeln Liebesgötter um sie her, ein Altar erscheint mit der seurigen Inschrift: à l'amour et à l'hymen. Die Riebesgötter geseiten das jungs Paar dahin, aber int Augenblick des Schwurs geschieht ein Donnerschlag, die Genien sliehen; der Altar verschwindet, eine Stimme rust: "Johanna ist meineidig, sie zittre vor des Himmels Rache!"

Ein Trompetenstoß kündigt einen Herold der Engländer an; Talbot: und Shandos sordern Düsnois und Johanna zum Zweykamps. Diese nehmen ihn an und schicken ihre Handschuhe. Die Jungfrau will sich wassnen, als sie aber nach dem Wunderschwert greift, verwandelt sich der Lorsbeerbaum in eine Bildsäule der Rache, welche das Schwert in ihrer Faust halt. Johanna ist zwar erschrocken, aber sie geht mit dem Geliebsten um zu siegen oder zu sterben.

Man erblickt den Kampfplatz zwischen Schranken und von den Zelten der Englander umgeben, Kampfrichter, Hervide, Soldaten, nehmen Platz,

Chandos und Dalbot erscheinen , Dunois und Johanna laffen fich nicht lange etwarten. Man schwort ohne Hinterlift zu kampfen. Die Heldinn und ihr Geliebter fiegen, aber - die Erenlosigkeit der Englander mußte ja doch auch in has Stud verwebt werden - ein Schuf streckt Dunois ju Boden, und Johanna wird umringt, gefangen, fortgefchleppt. - Run fcmadtet fie im Gefangnis. Chandos erbiethet fich fie ju retten, wenn fie ihn lieben wolle; fie weist ihn mit Berachtung gurud. Er tast eine fcmarge gabne bringen, auf welcher fie das Urtheil liest, daß sie als Zauberinn zum Tode verdammt sep: Sie bleibt standhaft. Man führt sie zum Schei-Die lette Decoration stellt den terhaufen. Marktplag ju Ronen dar, der Scheiterhaufen ift bereit, das Bolt verfammelt, Johanna besteigt muthig den Holzstoß, man gundet ihn an, aber kaum hat er fich entflammt, als eine Taube aus den Flammen aufsteigt. Das Zeuer verlischt, der Sheiterhaufen verschwindet, nur eine Glorie bleibt nach, in der Glorie Johanna von der Unsterblichkeit gefront. Go steigt fie in die Wolfen. Un der Stelle, wo der Scheiterhausen stand, erscheint ein Altar, im hintergrunde ein transparenter Triumphbogen, und unter demselben die Statue der Jungfran, nach dem neuen Modell verfertigt, wie fie wirklich in kurgem gu

Deleans errichtet werden soll. Unter Trompeten und Paukenschall fällt der Borhang.

Ich habe geglaubt, es könne die Leser wohl interessiren, zwischen Schiller und Euvelier eine Parallele zu ziehen. Freylich kann hier nur vom Plan die Rede seyn und nicht von dem Zauber der Redekunft, in welchem Schiller dem Franzossen so unendlich weit überlegen ist. Man versusche es aber einmahl, Schillers Jungfrau so zu skelet ir en, wie ich so eben Euveliers Jeanne d'Arc skeletirt habe, und man wird sinden, daß der Plan nicht weniger abenteuerlich, ost noch weit schlechter ist. Wenigstens ist Johannes Liebe zu Dünois weit besser motivirt, als jennes alberne, plösliche Berlieben im Moment des Kampses.

- 10. Théâtre de la porto St. Martin. Ein schönes, artig verziertes Haus. Vormahls spielste hier die große Oper, und statt das Haus zu verkleinern, hat man es seitdem noch vergrößert, der Himmel weiß warum, denn schwerlich wird es aft sich füllen. Man gibt auch hier Spektastelstücke. Ich habe z. B. Les Charbonniers de la foret noire darauf gesehen. Die Decorationen sind gut, die Gesellschaft gar nicht schlecht, auch sinsgen einige Mitglieder derselben recht artig.
- 11. Das Théâtre des petites variétés im Palais Royal, ein kleines enges Local, schlecht

Peransgepußt. Kinder, unter welchen einige viel Anlage verrathen, spielen kleine Stücke. Dann werden die Zuschauer mit Marionetten unterhalzten, die recht artig sind. Aber Himmel, welche Unanständigkeiten erlaubt man sich hier! Da zieht z. B. eine Marionette die Beinkleider aus, und zwar so, daß man alles das treulich Nachgeahmete, was die Beinkleider verhüllten, zu sehen bestommt.

12. Ambigu comique. Ein sehr geschmadloses Theater. Gothische Saulen, griechi= iche Basrelifs, neufrangosische Draperien. Drey Reiben Logen und por jeder berfelben noch eine Gallerie. (Diefe Bauart findet man in vielen Parifer Theatern und fie fcheint mir febr zwedmaßig zu Gewinnung des Raums.) Ein febr besuchtes Stud diefer Bubne, dem man auch in der That Reichthum der Phantasie nicht absprechen kann, ist les mines de Pologne. Die Decorationen waren vortrefflich. - Unter andern foneiete es einmahl im letten Act so taufchend und fo dicht, daß der Schnee bald die gange Bubne bedeckte, auch auf den Schildwachen liegen blieb. Die Schauspieler sind nicht schlecht, das Ballet taugt aber nichts. Man gibt hier eine feltsame Gattung von Schauspielen, die man Melodrama nennt, wo man nahmlich in manchen Scenen ganz willkurlich die Sprechenden durch. Musik unterbrechen laßt.

- 13. Theatre olympique. Eins der schönsten und niedlichsten Theater, wohl fast so groß als das Berliner. Durch einen Kreis von Carpatisten, die den zweyten Rang der Logen, und darsüber einen Kreis von Säulen, welche die Galslerie tragen, wird das Ganze sehr geputt. In dem nähmlichen Geschmacke ist auch der große Foyer erbaut, wo oft Balle gegeben werden. Die. Gesellschaft spielt aber höchst mittelmäßig, auch schien dieses Theater wenig besucht.
  - 14. Theatre du marais. Recht artig, im griechischen Geschmack, grau in grau gemahlt. Der Saal ist nicht klein, er hat dren Reihen Logen und Gallerien. Die Schauspieler sind aber bloße Marionetten.
  - 15. Théâtre de l'école dramatique gleicht mehr einem Gesellschaftstheater, ist jedoch recht niedlich decorirt. Die Schauspieler waren der aufsgesührten Stücke, und die Zuschauer bepder würzdig, Alles unter der Eritik. In der Loge, in welcher ich mich befand, waren auch einige Herren und Damen, die sich Bier bringen ließen; zu meinem Unglücke war das Bier sehr gut, es sprengte den Stopsel aus der Flasche, und mir seinen Schaum auf die Kleider.
    - 16. Theatre de la Cité. Ein hubsches Haus

und ziemlich groß. Auch hier hielt ich einen Act von Menschenhaß und Reue aus. Meinau's Cossum war dasseibe wie auf dem Theatre français. C'est le costume Allemand, das bleibt ausgemacht. Diese Madame Müller hatte gewiß nie Reue empfunden.

17. Theatre de Molière. Der Schauspiels saal verdient allerdings mit Molier's Rahmen zu prangen. Alle Logen haben Spiegelwände, und auch die übrigen Verzierungen sind sehr geschmacksvoll, die Decorationen gut, die Costüme reich und richtig, kurz, nichts ist schlecht als die Schaussieler und die Stücke, welche sie aufführen.

Außer diesen 17 Buhnen gibt es, wo ich nicht sehr irre, noch ein Paar, die ich nicht gesehn habe, z. B. das Theatre mareux. — Ich schließe mit einer auffallenden Bemerkung. Mehreremahle wurde in den Pariser Tageblattern, ich weiß nicht mehr auf welchem Theater, ein neues Stuck angekündigt: die Gerechtigkeit Alexander des Ersten; es durfte aber nie gegeben werden. Warum nicht?

Noten aus meiner Schreibtafel., Miscellen, abgeriffene Bemerkungen.

Micht überall ist man in Paris so spät zu Mittag. In den stillen und entfernten Quartieren der Stadt haben fich noch die alten Sitten erhalten. Ein Schalf hat ausgerechnet, daß ein tuchtiger Effer in Paris den gangen Lag effen fann. Bu diefem Behufe muß er um 9 Uhr Morgens nach der Vorstadt St. Germain fahren, wo die Employees und Commis wohnen. Hier theilt er ein dejeuner à la fourchette, welches diese verzehren, ebe fie in ihre Bureaus geben. - Um 11 Uhr findet er mehrere grubftude in der Borstadt St. Honoree bereit. Bon da begibt er fich nach der Chaussée d'Autin, zu einigen jungen Herren vom guten Ton, die um 1 Uhr spazieren reiten, vorher aber Austern effen und Champagner trinken. - Run lagt er der fchonen Welt auf der Chaussee d'Autin Zeit auszuschlafen, und begibt fich schnell au marais. hier speisen die Fo= milien der ancienne robe bereits zu Mittag, er

fest sich zu ihnen und hilft;" bis die Zeit heran naht, wo die Richter und Advokaten in der cité hungrig nach Sause kommen. Er eilt dabin, und verweilt daselbst, bis die ehrlichen Leute in der Borstadt St. Bermain und au marais schon wieder zu Abend effen. Schnell verschlingt er eini= ge Biffen, denn diefes Mahl ift ihm die Zeit karg zugeschnitten, er muß zurück anf die Chaussee d'Autin, wo man in den besten Saufern jest zu Mittag speiset. Dann bleibt ihm mohl noch ein Augenblick übrig, um in irgend einem Theater sich mit Eis zu erquicken. So bald aber der Vorhang gefallen ist, winkt ihm ein sogenannter Thee, wo, wie ich oben beschrieben, recht derbe Schusseln vorkommen. — So ruckt unvermerkt zwep Uhr in der Nacht heran, und natürlich flattert er nun zu einem Soupee in alter Form. Kann der Held um 4 Uhr des Morgens seinem Magen noch etwas zumuthen, fo darf er nur ins nachste Spielhaus gehn, wo um diese Zeit ein sogenanntes reveillon (ein Ausweden) servirt wird, und so mag er benn endlich, wohlgesat= tigt, um 5 Uhr zu Bette gehen, um vier Stunden auszuruhen, und dann, wenn's beliebte, den Areislauf von vorn wieder anzufangen.

Vormahls war es unschicklich, wenn eine petite maitresse in Gesellschaften zeigte, daß sie

mit Appelit effen konne. Sie unste fich immer stellen, als brauche fie bochstens, wie ein dinefischer Goldfisch alle zwen Tage etwa frisches Wasfer um zu leben. Hatte ihr die Ratur, Eros aller Sonurbrufte, einen widerspenstigen Magen gegeben, so mußte sie fich lieber vorher zu Sause fatt effen. Golder Ziermagen bedarf es heut zu Tage nicht mehr. Die schonen garten Damen effen Rindfleifch und Sammelbraten, Pafteten und Truffeln, daß es eine Luft ist zuzusehen. mable nippten fie bochftens in ein Weinglas, jest schlürfen sie Liqueurs, trinken Punsch, und fturgen den Champagner hinunter. Vormahls konnten sie in den engen Schuhen kaum trippeln, jest reuten sie, und einige fcwimmen sogar. Rurg, die roben Manner baben bas zarte Geschlecht zu fich beruntergezogen. 3ch meine aber, unfere schönen Mutter und Großmitter hatten gar nicht Unrecht in diesem Puncte auf Biereren zu halten, denn Gotter und Frauensimmer muffen, um fich den Respect zu jerhalten, keine finnlichen Bedurfnisse fich abmerken lassen. Die Geliebte denkt man fich immer als ein geis stiges Wesen, und es thut ordentlich weh, wenn man fie mit großem Appetit effen fieht.

Seit der Revolution scheint die Ginbildungs-Fraft der frangofischen Mahler eine dustere Farbe angenommen zu haben. Guerin's Marcus Gertus, Davids Brutus, Gerards Belisar, n. a. m. haben bas icon bewiesen. Ginft fab ich auch ben dem Dichter Arnault eine herrliche gro-Be Beichnung, die einen neuen Beleg dagu liefert. Aus der fturmischen See ragt eine Reihe von Klippen hervor, tein Land in der Ferne. Auf eine der Alippen hat fich ein Mann aus dem Schiffbruch gerettet, vor ihm liegen fein Beib und fein Rind, bende tobt. Bur ibn felbst zeigt sich weit und breit weder Rettung noch Sulfe. Er ift nackt und bloß, doch das fühlt er in diesem gräßlichen Augenblicke nicht. Er knieet mit ftarrem Auge por Weib und Rind, und hat die Gine Hand auf die Frau gelegt, um zu fühlen, ob noch Leben in ihr fen. Der Blid der Bergweiflung fagt nein! 36 mochte die Zeichnung nicht in meinem Wohnsimmer hangen haben, fie erregt Grausen und Wehmuth: - Abermahls ein Beweis, daß die französischen Mahler gute Dichter find; unsere teutsche Propyldisten find bloße Runstler.

Noch ein Probchen aus dem Pariser Laufbericht: "Mein Herr! es istzu ermaaßen 1), "daß Sie ben der entdeckten Hintertrifft 2)

z Bermuthen. 2) Conspiration.

"mich beschiedigt und unterwickelt ha= "ben 3), denn man anbetrauert 4) mich, "und ich kann meinen Argwohn nur ben Ihnen "vermitten und zufreifen 5). Diefe Ber-"affterung 6) haben Sie gut ergiffert 7); "Gie kakeln und schlazen 8) daß man sich "für Ihro Ver heiligung 9) vergeldern 10) "sollte; aber Ihre frangkrätzige und laateinraudige Sprache wird Ihnen zu nichts "belfen, auch mogen Sie den Leuten ich of eln "und bufeln 11) und ben den Weibern bo-"deln so viel Sie wollen. Es geschähe Ihnen "gang recht, wenn man Gie wie Abelard ent-"geilte. Ich wurde Ihnen alles dieses mund. "lich sagen , wenn ich nicht seit einigen Tagen "verhartleibet mare."

Unter die Erfordernisse einer guten Amme scheint in Paris zu gehören, daß sie brünett sep, wenigstens rühmt sich in den Tageblättern ausdrücklich eine Amme dieser Eigenschaft zu ihrer Empsehlung.

1

41

11

Ein Tanzmeister, der Glück machen will, muß zugleich Lectionen für den tambour de basque ankündigen.

<sup>3)</sup> compromittirt. 4) condolirt. 5) concentrirt. 6) Bers läumdung. 7) calculirt. 8) schwapen. 9) Heiligs sprechung. 10) verburgen. 11) liebkosen.

Ein gewisser Doctor Braun wählte zu meiner Zeit einen noch unbekannten Weg; Aufmerksamkeit zu erregen. Er ließ nahmtich seine
ganze Leben sgeschichte wo er studirt, herumgereiset, wer seine Lehrer gewesen u. s. w. auf
einen großen Bogen drucken, und an alle Strassenecken schlagen.

Trop aller Charletanerien scheinen aber doch die Leute ziemlich alt in Paris zu werden, denn ich habe in einem einzigen Tageblatt, unter 28 angezeigten Todessällen, einen Mann von 95, zwey von 81, und noch fünf von 79, 76, 70, 65 und 63, also acht ziemlich alte Leute gestunden.

Viel Spaß haben mir oft die Urtheile über mich selbst in- den deffentlichen-Blattern gemacht, und es verging selten ein Tag, wo ich deren nicht zu lesen besam. Der Sine beschwerte sich mit viester Bitterkeit, daß ich der einzige Fremde sep, dessen Stücke die Chre gehabt, ganz oder doch nur mit sehr geringen Abanderungen, auf der französischen Bühne vorgestellt zu werden; alle übrige hatten nur Stosse geliesert. — Wodurch, rust er auf, erhalten sich diese mittelmäßigen Dramen? — durch die guten Schauspieler? — nein, denn die nähmlichen Schauspieler können ja nicht verhindern, daß so viele andere weit bese

fere Stude fallen? man kommt ja doch immer wieder um zu weinen, und sich hinterdrein über diejenigen lustig zu machen, welche geweint haben. In Parenthese gesteht er, daß Laharpe gestagt habe: Les épigrammes contre les pleurs sont d'assez mauvaise grace. — Nun, endsich, wosdurch erhalten sich denn meine Stücke? — durch ihren moralischen Zweck (gerade das was man ihnen in Tentschland abspricht), der sie von den französischen Dramen eines Diderot und Beausmarchais zu ihrem Vortheil unterscheidet.

Joh will es den Herrn besser sagen: sie ers balten sich, Trop allen ihren Fehlern, bloß durch die Wahrheit der Empsindung und Darsstellung. Alle Jons und Eugenien wersden sie nicht verdrängen. Ein natürliches Beilschen ist am Ende doch immer mehr werth, als eine gemachte Lilie, ware sie auch noch so kunsterich fabrieirt.

"Wie ist es möglich," ruft ein Anderer, "daß ben unserm Leichtsinn, unserm Hang zur "Fröhlichkeit, wir seit vier oder fünf Jahren, "so viele Thränen in einem schlechten teutschen "Drama vergießen? hätte man sie alle gesam= "melt, die vergossenen Thränen, man hätte die "große Trockenheit dieses Jahres damit vermin= "dern können." — Run aber kommt das Merks würdigste, die Ursach nähmlich, warum Men-

schenhaß und Reue in Teutschland so sehr gefallen habe. "In Teutschland " fahrt er fort, war "das febr natürlich, weil vor Erscheinung von "Menschenhaß und Reue die Sitten noch fo au-"Berordentlich ftreng waren; benn was geschab, "wenn ein Frauenzimmer fich vergaß, man bef-"tete ihr einen Zettel auf die Schulter, seste ihr "eine Art von Triangel mit Schellen und Glod-"lein auf den Ropf, führte fie fo durch die Stadt, "und endlich ins Buchthaus, wo fie mit eifernen "Rugeln an den Füßen, ein Jahr lang die Straf-"fen fegen mußte. Uiberdieß mußte fie alle Sonn-"tage in der Rirche offentlich Bufe thun." (Simmel! was für reine Straffen und volle Rirchen wurden wir haben, wenn das mahr mare!) -"Der 3 weck von Menschenhaß und Reue sep "alfo eigentlich gewesen, die Strenge diefer Ge-"fese zu mildern, und darum hatten besonders "die Weiber das Stud gleich in Schus genom= "men. Das aber auch die Franzosen ihren Cor-,neille, Racine, Boltgire, um eines teutschen Dichters willen eine Zeitlang vergeffen batten, "das sep doch gar zu arg. Das teutsche Theater "liege überhaupt noch- so sehr in der Rindheit," u. f. 10.

Sollte man nicht glauben, Teutschland sey von Frankreich wenigstens so weit entsernt, als der Mond von der Erde?

Ge hat indessen auch in Paris Leute genug gegeben, die, eben so albern als in Teutschland, Menschenhaß und Reue, (eins der moralischsten Schauspiele die jemahls geschrieben worden,) von Seiten der Moralitat angegriffen haben. Dagegen erschien wahrend meines Aufenthalts, (wo ich nicht irre im Courier des spectacles,) eine febr gute Bertheidigung , . Die mir größtentheils aus der Geele geschrieben worden. "Gibt es "wohl," fagt der Berfasser, "viele Weiber, "die-, wenn sie aus der Vorstellung kommen, "den Chebruch als eine unbedeutende Rleinigkeit "betrachten? als eine Kleinigkeit, die weder auf "das Glud des Gatten, noch auf die gesellschaft-"lithe Ordmung Ginfluß habe? — Gulaliens Ge-;, wiffensbiffe, ihre Demuthigung und peinliche "Lage in Gegenwart des beleidigten Mannes, "stellen ein schauderhaftes Gemählde dar, und "rachen vielleicht die Tugend ftrenger, als alle "Strafen und Beschimpfungen, welche die Bolffer des Alterthums mit dem Berbrechen verfnupf-"ten." - Auch den Charakter des Deinau, (den man übertrieben findet,) nimmt der Berfafser in Schut. ..., Ropebne," sagt er, "will wohl "schwerlich alle beleidigte Chemanner überreben, "sich zu Anachoreten zu machen; da hatte er viel "ju thun, besonders in unferer guten Sauptfadt; "aber er will zeigen, mas ein nagender Rummer

"über bas Berg eines braven Rannes vermag, "der sein ganzes Gluck in den Besit einer gelieb-"ten, tugendhaften Frau gefest hatte. — Man "flagt taglich über Sittenverderbnis in den Chen; "gewiß fie entspringt ofter aus der Gleichgul-"tigkeit der Manner, als aus dem Leichtfinn "der 28 eiber. Das Land mo Meinau für "einen Narren paffirt, bringt schwerlich sehr ge-"fällige Chemanner hervor. — Aber, tadelt "man ferner, das Sujet ist fehlerhaft, es lehrt "junge Leute was, sie nicht wissen sollen. Wenn "eine Tochter ihren Bater fragt, warum Rei-"nau eigentlich so tranrig sep? was kann er "ihr antworten ? — Der Einwurf ist schwach. "Ein Bater, der feine Tochter ins Schauspiel "führt, muß das Stud zuvor kennen; und dann "find unfere Tochter auch gerade keine solche Ag-"ne fen. Uiberdieß mochte das forectliche Ge-"mablde der Folgen eines Fehltritte sleicht "moralischer seyn, als die Liebeslactionen, "welche fie taglich boren, um Bater und Manner "zu betrügen. Stude wie Heureusement, la "Gageure, Figaro, u. s. w. find bep weitem ge-"fahrlicher, aber man zieht fie dennoch vor, denn "unfere Chemanner find artiger als Meinau."

Ich möchte wohl wissen, was sich mit Zug und Recht auf diese Bemerkungen antworten ließe? Das nähmliche Blatt enthält auch eine artige Fabel, zu Rus und Frommen manches teutschen Eritikus. Ein Papagen entstoh aus seinem Räsig in den Wald, und meisterte dort den Gestang der Bögel. Endlich bittet man ihn, da er es so gut versteht, doch auch einmahl zu singen. Da trast er sich im Kopfe und sagt: Meine Hern, ich pfeise wohl, aber ich sine ge nicht.

(1 -195 2E - 1 1 7.2. 2. 2.)

Die meisten ci-devanes find nicht bloß arm, fondern leiden wirklich druckenden Mangel, der fie sogar zu betteln nothigt. Sie haben aber gewöhnlich eine Art zu betteln, die nicht zu ib. rem Bortheil einnimmt. Sie laffen fic anfagen, ein bekannter berühmter Rahme öffnet ihnen fogleich die Thar, fie trefen herein, affektiren die polle Dreistigkeit ihres vormahligen Standes, laffen fich ohne Umstände am Ramin nieder, fae gen dem Fremden die umverschamtesten Schmeichekeien, und schwaßen von taufend Dingen wohl eine halbe Stunde lang, ohne mit einer Splbe ihrer Rock zu gedenken. Sie haben bloß das Glud haben wollen, den Fremden kennen gu fernen, u. f. w. Endlich racken fie beraus, anfangs verblumt, bann deutlicher, haben auch wohl. ein Buch geschrieben, auf welches fie pranumeriren laffen., und ben Pranumerationsschein gleich'

hen der Kand haben, den sie nachläßig auf den Tisch wersen, indessen sie von etwas anderm spreschen, Wir, ist dengleichen ofter wiedersahren, und ich könnte Rahmen nennen, die den Leser in Erstaunen segen würden. Mauche wagen doch nicht, wine solche Rolle in Person zu spielen, sons denn schreiben Briese, die wenigstens bescheiden klingen. Ich kann mir indessen wurden, und so zu leben gewohnt waren, wenn sie nun einzelich zum Setteln gezwungen sind, auf keine andere Art betteln können.

that and only finished to the

Speiset man unter Mannsperspien an eiser großen Tafel, so kann man darauf wetten, die nicht zuchen Twanzigen nicht zwep sent werden, die nicht Zulätze mitgemacht hatten, wenn man sich gleich unter lauter Dichtern, Künstlern und Schanspielern bestücket. In der Schreckenszeit war es ein Glück, wenn man Paris verlassen und zur Armee geben durfte, denn nur in der Armee sand man eine Frensatt. — Som so trifft man, ohne est zu ahnen, auf Manner, die während der Revolution große Aplien gespielt haben, und jest nicht einmahl den Schein mehr davon haben mösgen, wenn sie gleich als Manner von Sefühl und Ehre handelten. Da ist. B. der brave Schans

spieler des Thoâtre français, Michot, (der Einzige, den ich in gewissen launigten Rollen mit Iffland vergleichen mochte;) der machte zwep Feldzüge mit, wurde bleffirt, dann als Commisfair bes Gouvernements an den General Montesquien mit der Ordreigeschielt, Gavonen gu besegen. Dort machte er sich ben den Cinwohnern sehr beliebt, weil er-menschlich war, und nicht litt, daß man die Ceremonien der Religion verspotte oder hindere. Ben seiner Burudtunft' ward er zum Deputirten, und zu verschiedenen andern Aemtern erwählt, war aber so flug, alles auszuschlagen; denn, hatte er sie angenommen, so ware er, als ein Freund der Girondisten, sicher mit diesen guillotinirt worden. Er behielt also bloß seinen Plas unter der Nationalgarde und übernahm oft Die Wache ben Ludwig dem Sechzehnten. Die= fem erleichterte er sein Schicksal, so viel in feinen Rraften fand. Sab er fich unbeobachtet, fo nahm er fogleich feinen But ab, nannte den Ronig Sire und Votre Majesté. Auf sein Berlang n steckte er ihm auch den Tacitus und Gilblas zu. Der Ronig hatte Vertrauen zu ihm und fragte Mis chot einigemahl, was er wohl glaube, daß man mit ihn anfangen werde? - Michbe troffete ihn stets mit der Aussicht, zu feinen Berwandten nach Spanien geschickt zu werden; denn Mi= dot felbst hielt sich überzeugt, daß man zu tei=

nem Extrem schreiten werde. Er sagt noch jest mit einer Ueberzeugung, die aus seinen nassen Augen spricht: "ich bin gewiß, daß ben der Stels, "le in Ludwigs Testament, wo er von ames "sensibles spricht, er auch an mich gedacht hat,"
— Ich beneide den braven Mann um dieses schosne Bewußtseyn.

Unter manchen andern Vorzügen, die selbst Zeinde den Franzosen nicht absprechen tonnen, ist einer der schönsten, der freigebige Enthurasmus, mit dem sie Genie und Runft aufmuntern und belohnen. Musit, Mahleren, dramatische Dictunft und Schauspielkunft find bier nicht, wie an den meisten Orten Teutschlands, wandernde Pilger, die bloß geduldet werden und allenfalls froh seyn mogen, wenn man sie nicht hindert, ihr Studden Brod mubselig zu gewinnen; fie werden geehrt; geliebt, geschäpt, man hat es der Mühe werth gehalten. Gefeße ihrent= wegen ju machen ; tein Rachdrucker Raub. gefindel darf fich an den Früchten des Genies vergreifen. Jeder erndtet da, wo er gesaet bat, und zwar, wenn die Aussaat anders gut war, so darf er sicher fenn, daß der Boden ihm reichlich tragen werde. Ben uns ist es umgekehrt; je besser die Aussaat, je schneller sammeln sich

die Naubvögel auf allen Baumen umher, wie auf Robinsons Erusoe's Insel, und kaum hat der Samann den Nücken gekehrt, so lagert sich die verzehrende Wolke.

Der Verfaffer eines Schauspiels oder der Componist einer Oper, werden in Frankreich folgendermaßen behandelt. Jede Ginnahme wird in drey Theile getheilt und von einem Drittel erhalten sie das Siebentel. Das scheint wenig, aber - sie erhalten dieses Siebentel nicht einmahl, sondern so tange sie leben und ihre Erben noch gehn Jahre nach ihrem Lo= de; sie empfangen es nicht bloß in Paris, fondern in gang Frankreich von jeder Buhne; nicht bloß so lange das Stud noch Danufeript, sondern auch wenn es schon längst gedrudt ift, benn fein Direktor einer Bubne darf fich unterfteben, es ohne Erlaubnis des Berfaffers aufführen zu lassen. Auch por dem schwer verponten Rachdruck ift er gang ficher. - Man konnte einwenden, der Autor konne doch oft bin= tergangen werden, da es ihm ja unmöglich sep gu wiffen oder gu erfahren, welche Stude man in gang Frankreich spiele? und wie oft und wie groß die Einnahme gewesen? daß es bochft beschwerlich und kosibar fenn musse, dergleichen Radrichten einzuziehen u. f. w.

Bur alles das ist gesorgt. Es existirt nahmlich in Paris ein Bureau, ausdrücklich zu diesem 3me=

de errichtet. Hier meldet sich der Verfasser nes Schauspiels, zeigt fein Werk an, und last nun bas Bureau für alles übrige forgen. ses hat feine Correspondenten und Caffierer im gangen Lande, und berechnet dem Schriftsteller, gegen den maßigen Abzug von zwen Procent, feinen Antheil gewiffenhaft. Da nun in Frantreich weit über hundert Schaubuhnen angetroffen werden, (wenn gleich viele nur klein und unbedeutend find) so wird es begreiflich, daß der Berfaffer eines beliebten Studes, in den erften paar Jahren nad beffen Erscheinen, auf eine Einnahme von pierzigtaufend Livres rech= nen kann. Rachher nimmt es zwar ab, aber die Repertoirs der Franzofen find weit weniger dem Wechsel unterworfen als die unsrigen, und das her bleibt dem Schriftsteller eine fichere jahrliche. Revenu, die auf der allergerechteften Bafis rubt, denn ihre großere oder mindere Bedeutsamfeit hangt einzig und allein von der Gute feines Werkes ab. hatte es bloß Borjuge, die im ersten A genblicke blendeten, so wird es felten; bat es mahren Gehalt, oft gespielt. Ein Autor dem es gelungen, dren oder vier Stude auf das Repertois des Théâtre français ju bringen, ist nicht allein für seine Person auf Lebenszeit anständig verforgt, sondern hinterläßt auch feinen Rindern zehn Jahre lang eine sichere Gubfistenz. Welch

eine ehrenvolle Pinfion! aber nur in Frankreich hat man Gel genheit, sie zu verdienen:

Madame Mold, welche Menschenhaß und Rene ein wenig verbaalhornt. hat, ist das durch jest ich on jum Besit eines Bermogens von 60000 Livres gelangt, und noch immer wird das Stud haufig gespielt, oft in Paris. allein auf verschiedenen Theatern brenmahl an eis nem Tage. Dir; dem Berfaffer, hat Menschenhaß und Rene Gumma Summarum zweyhundert Thaler eingetragen. - Duleprar, der bekannte beliebte Componist, zieht; Die Baupt= stadt ungerechnet, noch jest monathlich aus den Provinzen ungefähr 100 Louis, also jährlich. über 6000 Thaler, wofür er keinen Zederstrich weiter zu thun braucht. — Was foll man nach folden Bepfpielen davon denken, wenn g. B. Die Frankfurter einen dramatischen Schriftsteller gedruckt vorwerfen, er treibe einen enormen Sandel mit feinen Studen, weil er etwazwolf Friedrichsd'or fur eine Abschrift fordert? und - diese Kaufmannisch : gefinnten Macene, die boch mabr= lich auf ihren Comotofes keinen Buchftaben um= fonst schreiben, meinen, ein Schriftsteller muffefich mit der Chre, sie zu amufiren, bezahlen, und tonne übrigens, mit Frankfurter Lorbeern gekront, verhungern. Doch Frankfurt ist nicht der einzige Ort, wo dem Genie Rupferpfennige

und dem Zohlenschreiber Goldstücke zugewogen werden.

Richt bloß die Schriftsteller werden in Frantreich mit folcher Achtung behandelt; auch die erste Classe der Schauspieler erfreut sich der Hoffnung, im Alter - nicht etwa mit einer lumpigen Penfion von ein Paar hundert Thalern abgespeist zu werden, bep der man weder leben noch ferben, wenigstens unmöglich fo gut leben fann, als man bis dahin gewohnt war - nein, in ei= ne Art.von Wohlstand, in eine bessere Lage ben reichlichern Ginfunften verset zu werben. Das geht so zu: Das Théarre français wird von den Mitgliedern selbst dirigirt. Rach Abzug aller Roften wird der Gewinn in 25 Theile getheilt. Die ersten und altesten haben einen gangen Theil, Andere einen halben u. f. w. Manche merden auch bloß von den Theilhabern besoldet. Wer einen ganzen Theil hat, zieht jahrlich 25 bis 30000 Livres (etwa 7 bis 8000 Thaler) aber er muß fich monathlich einen kleinen Abzug ge= fallen laffen, der, von allen zusammen, jährlich 72000 Livres beträgt. Diese Summe wird zuruckgelegt und verzins't. Hat nun einer 20 Jahr gedient, so kann er sich in Rube fegen, ware er auch taum . 40 Jahr alt. Dann erhalt er Er= ftens bas mabrend feiner Dienstzeit zurudgeleg= te Geld baar auf einem Brette wieder, und es

beträgt alsdann eine Summe von 30000 Livres., 3 wentens wird ihm eine Benefig = Borftellung. auf dem großen Opern-Theater verwilliget, die, wenn er nur irgend beliebt ist, abermahls 30000. Livres einträgt. Driftens empfängt er von den Theilhabern eine jährliche Pension von 2000 Lipres, und endlich Biertens eine eben so ftar-Je Penfion vom Gouvernement. Uiberdieß bleibt ihm dos Recht, wenn er noch jung und gesund genug ift, seinen Plat unter den Theilhabern bey-Bubehalten; aber das geschieht felten. - So hatte ich mir den Schauspieler La = Rive immer als einen alten Mann vorgestellt, weil ich mußte, er habe sich in Ruhe gesett; aber nichts weniger. Er ift ein Mann von etwas über 40 Jagren, der, um das Leben ju genießen, ein fleines Gut, Montlignon, nahe bey dem Thale von Montmorency, gekauft, und dort eine mineralische Quelle entdeckt hat, die als sehr magenstärkend allen Ledermaulern empfohlen wird. Er will an bieser Quelle ein Dorf anlegen, und erboth sich, als ich in Paris war, für 15000 Franken ein für allemahl bezahlt, Jedem dem es beliebe ein allerliebstes Haus zu bauen und einen artigen Garten ju geben. Ich habe nicht gehört, ob fein Projekt Eingang gefunden.

Bey allen den Vortheilen, die der franzosische Schauspieler genießt, hat er weit weniger Arbeit

als der teutsche, denn man fordert nicht so oft neue Stude von ihm. hingegen muß man gesteben, daß er sich zehnmahl mehr Mühe gibt, ein neues Stud gut und rund einzustudiren. Drep. fig Proben werben gewöhnlich, alle mit ber großten Ordnung gehalten, (in Teutschland zwey bis dren) der Verfaffer ift, wenn er will, immer gegenwartig. Ben der letten Probe, felbft wenn das Stud ichon angefündigt ift, bat er das Recht ein Beto von sich zu geben, und zu erklaren : es geht noch nicht, es muß noch öfter probirt werden. Auch wollte ich feiner Buhne rathen, ohne Ginwilligung des Verfassers, auch nur ein Wort an feinem Werke ju andern. Lauter Beweise gegenfeitiger Achtung und garter Behandlung, von denen man in Teutschland nur da, wo der madere Iffland an der Spipe steht, einen Begriff hat.

Der Minister des Junern, Chaptal, war bestanntlich vor der Revolution ein berühmter Chesmist, Apotheker zu Montpellier. Sein rühmlischer Zweck war stets, seine Wissenschaft auf die Künste und Handwerker anzuwenden. So hatte er sich bereits einen ziemlich großen Reichthum erworden. Sinst, unter Robespierre's Tyrannen, brauchte man Pulver, man ließ Chaptal komsmen, und sagte ihm: er müsse nothwendig so

und so viel Pulver schaffen, mozu man ihm Alles geben wolle, was er bedürse; man könneihm aber auch nicht verhehlen, daß dieß das einzige Mittel sep, ihn zu retten, weil er bereits als ein reicher Aristokrat denunciiret worden sep. Man gab ihm zweymahl 24 Stunden Bedenkzeit. Chaptal versprach, hielt was er versprochen, und erboth sich, noch weit mehr zu liesern, wenn man ihm einen Theil am Gewinn zugestehen wolle. Das that man; er machte nun zweymahl mehr: Pulver als man begehrt hatte, und wurde unerwestlich: xeich daben.

Auf gleiche Weise, doch nur dem Scheine nach, machte sich Segur sehr verdient, indem er eine Manier, das Leder auf englische Art zu bereiten, erfand, die unendlich weniger Zeit kostete, als die bisherige. Für den Augenblick war das eine große Hülfe, denn die Armeen hatten keine Schuh, aber — das Leder hielt/nicht.

Wenigen ist wohl bekannt, woher die Benennung siacre für Miethkutscher entstanden.
Det Etfinder dieser Bequemlichkeit war 1680 eingewisser Nicolas Saudage, der in der Straße St.
Martin, hôtel de St. Fiacre wohnte.

Bon einem ichwarmerifd . liebenden Mabchen habe ich mir eine Anekdote aufgezeichnet, die fich fürzlich zugetragen haben foll, und wohl die mei= . ften Lefer, wie mich, ruhren wird. Sie spielte das Rlavier, ihr Geliebter accompagnirte ihr oft auf ber Sarfe. Er ftarb. Seine Sarfe mar in ihrem Bimmer geblieben. Aus der erften Berzweiflung versant sie in tiefe' Schwermuth, und es mabrte lange, ehe fie fich entschließen konnte, fich wieder an ihr Rlavier zu fegen. Endlich that fie es, griff eine Accorde, und horch! die gleichgestimmte Sarfe tonte mit! Anfange überlief ein heimlicher Schauer das gute Madchen, aber bald empfand fie bloß eine freundliche Wehmuth. Sie war fest überzeugt, daß der Beist ihres Geliebten aus den Saiten der Harfe lispele; das Rlavier war nun ihr einziger Troft, denn nur da fand sie die erfreuliche Gewißheit, daß der Beliebte noch um fie schwebe. - Einst trat einer von den perglosen Menschen, die alles wiffen, und alles erklaren, zu ihr ins 3immer - das Madden gab ihm einen Wint, ftill zu fenn, denn die liebe Sarfe tonte gerade so vernehm= lich \_- er ersuhr welch' ein lieblicher Wahn fie tausche, lachte, und bewieß ihr hochgelahrt aus der Experimentalphyfit, das das gang natürlich jugehe. Bon ber Stufte an wurde bas Madden schwermuthig, und starb bald nachber - D ibr

mohlweisen Menschen! die ihr so manchen süßen beglückenden Wahn und raubt, ahne etwas Tråstendes an die Stelle sehen zu konnen, ist es euch denn nicht möglich, eure Weisheit für euch zu dehalten? müßt ihr denn durchaus dem Aißel, mit höherer Einsicht zu prahlen, die Ruhe zusriedener Menschen opfern?

Mercier, der Berfasser des tableau de Paris, des Essighändlers, n. s. w. ist, durch Sutmuthisteit und Paradoren, ein angenehmer und unterstätt und Paradoren, ein angenehmer und unterstätinder Gesellschaften. Er glaubt in allem Ernst, daß Rewton nur ein Charlatan gewesen. Das Sespher Attraction läugnet er gang; die Schwerstraft ist, nach ihm, uhr ein Ornd der Luft. — Er ist nach immer ein sehr ledhaster alter Mann, der nie vor zwey Uhr Morgens schlasen geht. Acht sertige Schauspiele habe ich bey ihm im Manusseripte gesehen, von welchen auch einige vom französisch worden.

Ein gewisser Texior kundigte, während meiner Anwesenheit, Borlesungen von englischen und französischen übersetzen Stücken an, und machte den Ansang mit Sheridans Lästerschule, wobep ich gegehwärtig war. Er hatte ein sehr artiges ·Local, im Sallon des étrangers gewählt, auch war die Bersammlung glanzend, aber nicht zählveich. Er lieset febr gut, wird jedoch schwerlich fein Bluck auf biese Weise machen, benn theile kann der Frangofe diefen ir eat übergragenen englifchen Produtten feinen Geschmad abgewinnen ; theilis hat Riemand Geduld, vier Stunden lang, von acht bis zwolf Uhr Abends, vorlefen zu boren. Auch ift der Preiß von einem Lanbthaker eben nicht gerling. In England foll Tigier piel Gelb mit Borkesung frangbeifther Grade verdient baben. Das will ich eher glauben. In Frankeits wollt' ich ihm rathen, lieber Schnufpieler gut menden, denn da feine Deklamation und fein Mireifpiel in der That vortrefffichund, so wierde et einen der erften Plage ansfallen tonnen. militar de la constitución de la

Anekonen aus der Schreckenszeit hort man noch überall. Es ware gut; wenn ein verstätte diger Mann sie sammelte, doch nur solche aus zeichnete, die dem Erzähler selbst begegnet sind, denn auch hier sieht es mit der historischen Glaube würdtzeite livel aus. Ein ungesehener Schriftsteller versicherte mich, er habe sich aft verzebens alte erstnaliche Mübe gegeben, Widersprüche zu heben. — Das Bonmotischen, wenn man zur Suillo-

Suillotine geführt wurde, war, wie in Frankreich alles, zur Mode geworden; ein ehrlicher Mann konnte sich gar nicht mehr dadurch auszeichnen, denn sogar die Chausseurs wurden wißig auf dem Schaffot. — Danton's Bonmotist gräßlich. Einer seiner Gefährten im Tode wollte ihn vor der Hinrichtung umarmen. "Laß gut seyn," sagte Danton, "unsere Köpfe kommen ja doch "gleich im Sacke zusammen." (Die Köpse wurden nähmlich alle in einen Sack gesteckt.

Bey einer frohlichen Mahlzeit, ben welcher auch Talma gegenwärtig war, kam man nach Tische auf den Einfall, Guillotine zu spielen. Man bediente sich dazu eines Kaminschirms, den man auf und niederfallen lassen konnte, und unter welschen man den Kopf legte, und nachher den Schirm auf den Nacken fallen ließ. Die Gesellschaft bestand zufällig größtentheils aus Girondisten, die zwey Tage nachher wirklich guillotinirt wurden.

Madam Roland war zwar am Tage ihrer Hinrichtung bekanntlich sehr standhast, aber den Abend zuvor in einer außerordentlichen Bewegung. Madame Talma, die mit ihr eingesperrt war, erzählte mir, die Unglückliche habe die ganze Nacht auf dem Clavier gespielt, aber auf eine so frems de schauerliche, fürchterliche Weise, daß sie den Klang nie vergessen werde. — Det kleine Plaß, auf welchem die königliche Familie

hingerichtet ward, (place de Louis XV.) ist noch von einem einfachen holzernen Gelander, und von den Schrecken der Erinnerung umgeben.

Man nennt in Paris die Dinge so ziemlich ben ihren Rahmen. Nur eine gewisse Bequem= lichkeit, die doch im Grunde gang unschuldig ift, bezeichnet man durch Ausdruck: lieu à l'angloise. hingegen biethet ein Frifeur im Palais = Royal, auf einem großen gedruckten Zettel, nicht allein Waffer für die Eper aller Insetten an, die fich in die Haare hangen, sondern, auch noch einen gewissen Essig, den er geradezu nennt, und dadurch das vielleicht noch schuldlose Madchen die Kunst lehrt, Trop aller Ausschweifungen, feinen fünftigen Brautigam zu betrugen. Daber kommt es denn auch, daß man in einem einzigen Tageblatte feche Chefcheidungen an= gezeigt findet, woben frenlich die gefällige Justig gewohnlich incompatibilité d'humeur et de caractere als Grund angibt.

Auf den Straßen, und besonders im PalaisRoyal, wiederfährt es einem oft, daß ein Kerl,
der Broschüren, Kalender u. dgl. perkauft, einem
ins Ohr zischelt: Monsieur, voulez-vous jouir de
la plus belle semme de Paris? — Ich weiß nicht,
in wie weit er sein Versprechen wahr zu machen
im Stande seyn würde.

Eifersucht zeigt sich, wie man versichert, hier selten, und nur als galante Fronie. Eine Dame, die ihren Mann Nachts ben einer Andern wußte, ließ dieser glücklichen Nebenbuhlerinn eine Nachtztuusik bringen, und nach jeder Arie rief ein dazu bestellter Mensch mit lauter Stimme: "Diese "Rachtmusik ist sut Madam X., im Nahmen des "Herr B., der in diesem Augenblicke ben ihr schläft."

Daß man auch unter ben bobern Stanbenfast ohne Beigenblatt redet, mag folgende Anetdote beweisen: ich faß eines Mittags in dem Haufe eines Staatsrathes, neben einer bubichen jungen Brau, die fich beflagte, teine Rinber gu bas ben. Da fie ziemlich eorpulent war, so rieth ich thr, um boch etwas ju fagen, fie folle im Som= mer eine Bufreise durch die Soweiz machen, so werde sie das übersiussige Embonpoint, und mit demfelben das Hindernis der Erfüllung ihrer Bun= fche verlieren. — "Ach!" antwortete fie gang unbefangen: "ich habe schon alles versucht. Man behaup-"tet fonft auch, es fen nichts wirksamer, als fich ei-"ne Beitlang vom Manne zu trennen; ich bin "deshalb 8 Monath auf dem Lande gewesen eh "bien Monsieur, je n'ai rien fait!" — Das war eine Dame von Stande, die sich übrigens sehr anständig und sittsam betrug, und auch durch die

Art, mit der sie jene Worte sagte, bewieß, daß sie gar nichts Unschickliches zu sagen glaubte.

Man bildet fich gewöhnlich ein, der Reifende merde auf der Grenze von Frankreich, dann wieder in allen großen Stadten, burch welche er paffirt, und endlich in Paris felbft, von Bollbeamten, Schildwachen, Polizenspionen, auf das ftrengfte visitirt, ausgefragt', belauert. Db das lettere geschehe, weiß ich nicht, daß aber das erfte und amente nicht geschieht, kann ich verburgen. Bon Genf bis Paris ist mir ein einzigesmahl mein Pas abgefordert worden, als ich durch das kleine felsenfeste Ecluse fuhr. Bep meiner Ankunft in Paris, glaubte ich wenigstens einige Stunden auf Bollhaufern, Poligephaufern, Pachaufern, gubringen zu muffen — nichts weniger. Ich fuhr burch die Barrieren, ohne daß fich irgend ein Menfch um mich bekummerte; ich nahm Plag im Wirthsbaufe, ohne daß der Wirth mir meinen Pafab= fragte. Erft am andern Tage brachte ich denselben gu unferm Gefandten, der mir einen Schein dage= gen gab, damit ich biefen im Polizepbureau ge= gen eine Aufenthaltskarte (permis de sejour) auswechseln follte. Gine folde Rarte bat bekanntlich den Vortheil, dem Innhaber überall, wo etwas zu seben ift, freyen Eintritt, selbst an Ta=

gen zu verschaffen, wo dem übrigen Publikum die Thuren verschlossen bleiben. Außerdem dient sie noch, bey: allem, was einem etwa zustoßen könnte, sich zu legitimizen. Wer aber etwa auf diese bepden Vortheile Verzicht leisten, und den Schein seines Gesandten nicht auswechseln wollze, der könnte es auf seine Sesaht auch bleiben lassen, ohne daß jemand darnach fragen würde. Indessen wäre das niemanden zu rathen.

Die Aufenthaltstarte aber kann man nur erhalten, indem man per son lich auf dem Posligenburgau erscheint, und von dieser Bedingung dispensitt weder Rang, noch Geschlecht, noch Alster, denn auch Damen und Linder mussen sich in Person stellen, weil man da, in der Karte, vom Kopf bis zum Zuß beschrieben wied. Das geht indessen außerordentlich schnell.

Der dieses Geschäft verwaltende Secretair, (ein hößicher Mann, und Berliner von Geburt,) überschaut und fast die ganze Gestalt mit einem Blicke. Nicht eine halbe Minute hatte er mich angesehen, so slog seine Feder; meine Größe bestimmte er auf 1 Metre und 76 Centimestres, worin er vermuthlich irrte, denn meinen Reisegesährten, der offenbar ein wenig größer ist als ich, machte er eben so schnell um 2 Centimestres kleiner. Dann beschrieb er mit gleicher Gesnauigkeit Augen, Haar, Gesichtsform, u. s. w.

Wo eine nähere Bestimmung zu weitläuftig sehn würde, da hilft er sich mit dem Worte moyen; (mittelmäßig) meine Stirk z. B. war moyen, meine Rase moyen, mein Mund moyen. — Alstes das geschieht gratis, mit der größten Höslichsteit und Schnelligkeit, in einem schönen großen Saale, gewiß dem einzigen Polizepsaale in der Welt, denn er ist rings umber mit Büsten der berühmtesten Redner und Dichter verziert.

Benm Abschied erinnert der Secretair, daß man; wenigstens & Tage zuvor, the man abreifen wolle, den Pag wieder abhohlen und fich um einen Reisepas ben bem Grand juge melden mus fe. 36 rathe einem jeben Reisenden bas bleiben gu Taffen, benn es wird ihm eine Denge Zeit und Beld, viel Raufens und Rennens foften, (wovon ich Bepfpiele weiß) indessett er 'es weit fchieller und bequemer haben tanni. Der Gefande te nahmlich gibt ihm einen Paß, etwa 24 Stunden vor der Abreise, den producirt er ben dem Minister der memartigen Berhaltniffe, Zallen. rand, der seinen Rahmen darunter schreibt; somit ift bann alles geschehen und er tann ben ale. fen Paß im Polizen = Bureau in Gottes Nahmen im Stiche lassen.

AuffallendeAnzeigen aus öffentlichen Blättern. Um die Zurückgabe eines

verlornen Hundes bat Einer im Rahmen der Menschheit. (au nom de l'humanité.) — Ein Anderer kündigt an, daß für einen homme de lettres ein Dienst, der 1600 Franken jährlich abwerse, zu vergeben sey, bedingt sich aber zusgleich von demjenigen, der den Dienst erhalten werde, eine recompence honnéte aus. Ein solzwes diffentliches Feilbieten von Aemtern dünkt mich sehr empörend. — Madame Leon erbietet sich, in einer einzigen Sigung von vier Stunden die Haate schwarz oder kastanienbraun zu särben, so, daß die Farbe im ganzen Leben nicht wieder abzgehen werde. Es ist also in Paris selbst einem Ehemanne unmöglich zu bestimmen, von welcher Grund farbe das Haar seiner Frau sey.

Man gönne mir den Spaß, die jungen Pariser Elegants noch einmahl vor meiner Einbildungstraft vorbenhüpsen, oder eigentlich reuten
zu lassen, denn diese Menschengattung fraternisirt
jest einzig und allein mit den Houpehms.
Im Boulogner-Holze wird geritten und einander
zugerusen: quelle superbe bête! — wer nicht
eine solche bête hat, bedeutet gar nichts. Ein
schlechter Reuter auf einem magern Gaule gilt
für einen Engländer, besonders wenn er recht
auswärts reutet. Sporn und Reutpeitsche wer-

den auch ohne zu reuten getragen. — Ein Dodejüngling grußt Riemand; den hubschen Weibern gibt er einen Blick, den Rammermadchen einen vertrauten Wink, den Chemannern ein bon soir, den Glaubigern ein fleines hutluftden und dem Bater einen Sandedruck. Um Gluck zu maden, muß er mager und bleich ausfeben, muß ein Pfeifer, Persiffilirer und Mpflificirer fenn, muß nichts verstehen und über alles urtheilen. Die unsittliche Mode, die Bande in die Bofenklap= pe zu steden, ist endlich verschwunden, man ift bis jur Sofentasch e hinübergeruckt. - Alles was ein Elegant an feinem Leibe tragt, muß zer= Inillt fenn, nichts' darf neu aussehen; die Strum= pfe muffen herunter hangen, die Weste nachlässig zugeknöpft, keine Le'nwand mehr, Hemden von Baumwollenzeug, die Beinkleider am Anie fo jugeknöpft, daß das Anie schief erscheint, nur einen Ring und eine Uhr. Tabak schnupfen ist wenig mehr Mode, rauchen defto mehr, denn das hat man bey der Armee gelérnt.

Machlese zu dem Artikel: Gesellschaf= ten und Vergnügungen. Warum sit jene Dame so ängstlich an ihrer Toilette? warum zit= tert sie vor dem Gedanken, daß der Friseur oder die Pupmacherinn ausbleiben konnten? — bloß fin, Knike und Grimassen zu machen, von tausfend kaum dem Rahmen nach gekannten Personen immer das nähmliche sagen zu hören, auf den Fußspißen siehend einige Tanzer zu bewundern, (die nur durch leichte Verbeugungen links und rechts auf alle Lobsprüche antworten können), sich einen Augenblick zum Spiel zu sehen, Geld zu verlieren, zu gähnen, das Gedränge zu verwünschen, nach dem Thee zu seuszen, endlich das von zu schleichen, ärgerlich, daß sie nicht genug bemerkt worden, bep Tages Anbruch zu Vetze zu gehen, und Mittags zu erwachen, um den nähmtelichen Kreislauf von vorne wieder anzusangen.

In gewissen Häusern, die gar nicht unter die lesten gerechnet werden, ist ein großer Spielstisch in der Mitte des Salons das unentbehrlicheste Hausgerath. Wenn dieser Tisch wohl garnirt ist, gesellt, auch die Frau vom Hause sich dazu, hat die Augen überall und schrept von Zeit zu Zeit: Messieurs! au Chandelier! denn unter den Leuchter wird für die Karten so viel abgessetz, daß das ganze Haus mit all seinem Luxus davon unterhalten werden kann.

Die Quantität der Gaste, nicht ihre Qualität, leiht jest einem Cirkel Glanz. Man ladet Menschen von sallen Ständen ein, wenig Frauenzimmer, meistens Männer, besonders Frems

de, sonst Englander, jest vorzüglich Ruffen. Alle Bimmer find offen und erleuchtet. Der Rachbar flustert dem Rachbar in Ohr. Allgemeine Theilnahme bewirkt nur dann und wann ein artiger Calembourg, ber unerwartet durch die Gesellschaft blist. Gleich barauf wird es wieder gang still. Ein Paar junge herren reden mit der Frau vom Hause, die übrigen schleichen bin und ber, betrachten die antiken Ranapees, die griechischen Bimmer, das romische Bett, das dinesische boudoir. - Die Mystificateurs und Plaisants (votmable Spafmacher genannt) find noch febr Mode und gleichen den Lilien auf dem Felde, sie arbeiten nicht und der himmlische Bater ernahrt fie doch. Gie fegen fich an die Zafeln der Reichen, und ihre Runfte find Gefichter schneiden, das Ge= . schren von alletlen Thieren oder das Geräusch eis ner Gage nachmaden, bie Stimme veranbern, hinter einer spanischen Wand gang affein eine Comode spielen, sich auf allerlen Art vermummen, einen honetten Mann por'ber Gesellschaft zum Rarren halten u. dergl, m.

Bum guten Ton gehört, alle Damen zu vernachlässigen und sich allein um die Schönste herzudrängen, sie staar anzugassen und fast zu ersticken. — Gegen zwey Uhr in der Nacht kommt ein Tänzer par excellence, dann schreit plößlich
alles; die Savotte! die Savotte! —

ein Pianoforte wird zurecht gesett, man bildet einen Kreis, man steigt auf die Stuble, man Flatscht, der junge Mensch, der mit der Stau vom Hause tangt, empfangt felbstgefaltig die Komplimente als schuldigen Tribut. Er nimmt den Pas fiber Manner und Greife, prafentirt feiner Das me einen Stuhl, schwast von Spektakel, Literatur und schönen Runften ins Tageslicht binein, macht durch einen Calembourg einen wurdigen Belehrten lächerlich, unterbricht das intereffante= fle Gefprach pon soliden Dingen durch alberne Aleinigkeiten, myftificirt, wenn es barauf ankommt, feinen eigenen Bater, Fliffint fich bas neueste Stud ausgepfiffen zu haben, und was Dergleichen modifche Selbenthaten Mehr find, -Wom Walzen gibt er, sich selbst juerst betal dend, eine Definition: "es ist ein vertrautet "Lang," fagt er, "der bie Amalgamation ben "ber Tanger erfordert, und dahin fließt wie Del "auf einem glatten Marmor." - Erblickt er bennt Somper einen jener Aepfelkuchen, den die Franjofen Charlotte nennen, so bemerkt er febr wißig: "ich mochte wohl der Werther bieser Charlotte fenn." - Es gibt Menschen, die fich über einen folchen aufgeblafenen Jungen argern konnen, ich felbst ärgerte mich vormable, doch schon seit langer Zeit hab' ich ein treffliches Ditjel dagegen: ich denke mir nahmlich, welche Rolle dieser Mensch nach 10 oder 15 Jahren spielen wird? und dann tritt jedesmaßl Mitleid an die Stelle des Aergers.

Der frepe Ton an offentlichen Orten, wo alle Classen gemischt find, lockt naturlich eine Menge junger Leute dahin, die fich gar keinen Zwang auflegen mogen, und die finden bier ihre Soule der Höflichkeit. Madame Re camier kam einst nach Fraskati und bezahlte ben dieser Gelegenheit das Bergnügen, schon gu seyn, ziemlich theuer. Man litt mit ihr, wenn man fah, wie fie in der Menge herum schwamm, sich bin und ber wandte, dem Erdrücken zu entrinnen suchte, Man stieg auf die Stuble, um sie su seben, die Solle verlangerten sich, die Lettem drängten die Bordern, und vermuthlich murde man den Gegenstand der lastigen Bewunderung endlich erstickt haben, wenn er nicht so klug gewesen ware, nach einigen Minuten zu entschlüpfen.

Man glaube übrigens ja nicht, daß an' solchen Orten eigentlich Vergnügen herrsche. Der
Pariser stürzt sich in das Gewühl, weil die stiklen Freuden der Häuslichkeit ihm fremd sind.
Das Wort plaisir ist nur eine Redensart, eine façon de parler. Man hat das Vergnügen
Sie zu sehen, zu hören, mit Ihnen zu sprechen,
Sie sind aber dem, der das Vergnügen hat,

dennoch sehr gleichgültig. Er hat das Bergnüsgen, bey dem oder dem zu Mittagzu speisen, wo er gräßliche Langeweile erduldete. Sie saden ihn ein — mit großem Bergnügen sagt er, und kommt nicht. Sie sodern seinen Arm — mit vielem Bergnügen, Madame; daben murmelt er einen Fluch zwischen den Jähnen, denn dieser Zwang ist ihm in den Tod zuwider.

Der Geschmack an den sogenannten setes champetres hat sehr abgenommen, denn die Orzte, wo diese landtichen Feste gegeben wurden, vermehrten sich ins Unendliche, und lächerlich war es, wenn einer das kleinste Stückhen Land mit ein paar Zwergbaumen besetzte, einen elenden Springbrunnen oder ein schlängelndes Psühlein schuf, und dann ihm den Nahmen Isle de Venus, Jardin d'Apollon, Paphos, Elysée, Frascati, les grands Maronniers, la Chaumière Indienne u. s. w. beplegte.

Die Feuerwerke, besonders Ruggieri's sind sehr beliebt, und das beste Spektakel kounte dagegen nicht auskommen. Von Liebhabertheatern hingegen hort man wenig mehr. — In Ranes lagh spielen die jungen Leute — so lange es die Witterung erlaubt — das jeu de barres, und da sich immer eine Menge Damen als Zuschaues rinnen einsinden, so kann man leicht denken, daß die Eitelkeit auch hier den Vorsit führt.

Die offentlichen Balle, Die ftete mit vielem Domp angefündet werden, bedeuten gar nichts. Da ist ein Casino Venitien, ein Salle de Terpsichore u. s. w. Da wird ein grand Orchestre verkindet; da wird eine mise deceme (schickliche Rleidung) gur unnachläßlichen Bedingung des Eintritts gemacht; und wenn nun ber Fremde den großen Worten vertrauend, wohlgepust daber tommt, fo findet er einen Saufen ungezoge: ner Leute in Stiefeln, mit runden Suten auf den Ropfen, und das grand Orchestre besteht aus fünf Personen, beren einer ein Dobr if, welcher eine langliche Trommel mit ber einen Sand folagt, und mit der andern auf einer Pfeife fpielt. Bwifchen den Sangen werden ganfaren gefchmettert. Weder Ratur noch Runft leihen dem Frauenzimmer hier Reize, und Berfchamtheit hab' ich dirgend angetroffen. - Gin feltfames Raffine. ment ift mir in mehreren diefer Tangfale aufgefallen. Es hat nahmlich in einem Winkel ein Gilhouetteur feine Bude aufgeschlagen, und filhouettirt auf ber Stelle fur einen maßigen Preis. Gin Geliebter; ber etwa felten Gelegenheit hat, seine Geliebte ju feben, tann es mohl veranstalten, daß sie einen Augenblick in diese Bube schleicht, und ihm wenigstens ihren Schatten zurückläßt.

Vormahls war die Erziehung in Frank-

reich heilsam streng, jest nennt man das pedantisch. Vormohle murde man an Arbeit gewöhnt,. man trieb ernsthafte Stydien, man lernte Mathematif, alte Sprachen, und nebenher schone Kunfte und Wiffenschaften. Frenlich konnte dann ein junger Menfc, ber eben aus ber Schule kam, nicht gleich in Gefellschaften glangen; die Damen mußten erst nach und nach ihn abschleifen. Jest wird das gute Rind vor allen Dingen nicht durch Studieren ermudet, alte Spras den find überfluffig, schone Runfte die Hauptsache. Die vormahls gewöhnlichen Claffen find abgeschafft, es gibt nur Cours publiques, wo auch Damen und Fremde fich fahlreich versammeln und die ersten Plage einnehmen; die eigentlichen Boglinge muffen hinten figen, wie die Canaille ben der gerichtlichen Ceremonie in Figaro's Sochzeit. Durch daß suße Geschwaß und das-Liebaugeln der Damen werden die Rinder auf die Stunde vorbereitet. Endlich erscheint der galante Professor, nicht mehr ein schwerfälliger Pedant wie vormahls; er ist in allen Gesellschaften bekannt, Mitglied aller Lyceen, artig, gewandt, turg delizios. Man empfängt ihn mit frohem Gemurmel, und er zieht den Weihrauch, indem er gebuckt durch den Saal geht, bescheiden in die Nose. Damit nun die Boglinge lefen lernen, liest der Professor, und was? Eine

Satyre von Boileau, ober einen Gesang von Greffets Bertvert, dann auch wohl ein paar Worte über einen alten Autor. Er will unterhalten nicht unterrichten, gleitet alfo über alles Ernfthafte hinweg und schließt endlich mit einer Borlesung feiner eigenen Berfe, unter gewaltigem Sandeklatschen ber Buborer. Go verfließt das Jahr und die Preise werden ausgetheilt. geschah vormabls mit fenerlichem Pomp jest in einer der niedlichften Gesellschaften. An die Preise wird wenig gedacht. Die Damen finden fich ein, weil es Concert und Auf dem lettern glanzen auch die Ball gibt. Boglinge vorzüglicht und man pethhezeiht, daß diefer oder jener bald ein großer Tanger feyn werde.

Diese Art von Feperlichkeiten ist noch bedenklicher in den Madchen Pensionen. Da werden
auch Schauspiele ausgeführt, wo die Madchen die
reizende Blödigkeit der Unschuld unterdrücken, um
durch fühne Grazie zu gefallen, und nachher beym
Tanz mit den ersahrensten Frauen in der Koketterie zu wetteisern. — Vormahls würde ein junges Frauenzimmer es sehr übel genommen haben,
wenn man von ihm gesagt hatte: es tanze wie
auf dem Theater; jest ist das das einzige einer
guten Tanzerinn würdige Lob.

Auch Kunstkennerinnen sind jest die heranwachsenden Schönen. Ein Madchen von boch=

stens 15 Jahren steht vor Davids Gemählbe und detrachtet den Sabiner, der splitternackend vor ihr steht, ausmerksam durch ihre Lorgnette, sie spricht von dieser Muskel, die gut prononeirt, von jener, die es nicht sen; sie spricht von der Tidia, dem Abdomen, und Gott weiß wovon sonst noch. — Da man die artige Ziereren; den Fächer vor die Augen zu halten, nicht ganz hat wollen abkommen lassen, und sie dennoch beschwerzlich gefunden hat, so hat man den Ausweg erz griffen, die Lorgnette in den Fächersten ist. den anzubringen, wodurch allem abgeholsen ist.

Mutter und Tochter sind jest ganz gleich gestleidet, duten sich, und wenn sie disputiren, gibt keine nach. Bende tanzen die Savotte, singen, spielen Karten, sahren einzeln nach Hans, begesten Thorheiten, bekennen sie einander, schmosten mit einander, bende befehlen im Hanse; das einzige, wodurch sie sich unterscheiden, ist: die Mutzter trägt Diamant en im Haar und die Tochster Blumen.

Ein junger Mensch kam aus der Provinz, seine Braut zu besuchen, er sand sie allein mit einem jungen Manne, vor ihr eine Academie (Sppsstatue), sie nahm, des Zeichnens halber, Unterricht in der Anatomie. Wir waren eben, sagt der Meister ben den Musteln der Lenden, jest wossen wir zum Abdomen übergeben,

und so springt des Mädchens Einbildungskraft von Muskel zu Muskel. — Der Bröutisam frage nach der Mutter. "D," antwortete die Braut, "das ist eine kleine Libertine, sie hat in voriger "Nacht zu viel gewalzt." — Jest ersucht sie den Bräutigam, sie auf die Reitbahn zu begleiten. Dort schwingt sie sich auf den roschen Gaul und sliegt dahin im sausenden Gallop. Das gute Männchen aus der Provinz gast ihr mit offnem Munde nach.

Bon-der Reitbahn geht es in die Schwimmschule (école de natation), hier begibt sich die holde Braut in ein Kabinett und erscheint bald darauf in einem weiten Badehemd; aber auch dieß läßt sie sallen und steht da in Weste und Pantalon von Nankin, die sich sein glatt au den Leib schmiegen, und so springt sie beherzt ins Wasser, — Der Bräutigam, der alle diese Reize nicht eher als am Hochzeitstage zu sehen hoffte, läßt sie schwimmen, eilt nach Hause, hilft selbst anspannen, und kehrt über Hals und Kopf, ohne Abzeited, in seine Provins zurück.

Obige Bemerkungen rühren nicht alle von mir selbst, sondern zum Theil von einem sehr unterrichteten Beobachter her.

Die neue Frommigkeit scheint mir, wie Alles in Paris, nur eine Mode. Ich habe einem

fenetlichen Sochamt in der Rirche notre Dame · bengewohnt, die gedrängt voll mar; ich habe das Wolf genou beobachtet, es gab nur wenige Andachtige darunter, fast alle hatten ihre Schauspielgesichter mitgebracht. Die Bosal-Mufit war ziemlich gut, für die große Rirche doch wohl nicht fart genug. Der Ginlaß auf der Emporficche foftete 6 Sous. An den Pfeilern hingen Tafeln, auf welchen die Taxen der zu vermiethenden Stuble ju lefen waren. Bey einem Te Deum fand ich fie am theuersten, vielleicht weil ein Te Deum ges wohnlich sehr theuer erkauft wird. - Uibrigens borte ich jum erstenmahl in Paris eine Glode, denn diefer, berühmten alten Kirche hat man e in e (den sogenannten Bourdon) gelassen, die einen berrlichen Rlang bat.

Ludwig AVI. und Matat, kurz, alle die ehrwürdigen und nichtswürdigen Schlachtsper der Revolution, sind schon so ganz vergesen, daß alle meine Mühe, den Magdalenen=Kirchhof (wo sie begraben liegen), aufzusinden, vergebens war. Der eine wies mich dahin, der andere dorthin; mein Lohalaquay wollte von gar nichts wissen. Endlich hieß es, der Lirchhof sey an einen Schlösser verlauft, der einen Garten daraus gemacht habe. Sogleich suhr ich zu dem

Schlösser, er war nicht zu Hause; die Leute im Hause wußten nicht recht, ob die Angabe wahr sep, meinten aber auf jedem Fall, es sep in ihe tem Garten keine Spur mehr von Gräbern, denn der Kalk, mit dem man die Leichen verschättet, habe alles verzehrt. Rurz, ich mußte wieder abziehen, so sehr ich auch gewünscht häte, wenizssiehen, so sehr ich auch gewünscht häte, wenizssiehen auf dem Plaße zu stehen, wo die Gebeine der Unglücklichen und Bösewichter unter einander gemischt ruhen. — Eine Dame versicherte mich nachber, der Plaß sep nicht allein noch zu sinden, sondern sogar mit dren Lilien bepflanzt, allein der Eigenthümer, der zu sehr überlausen worden, habe aus Furcht sein Gärtchen aller Welt verschlossen. — Daran hat er Recht gethan.

Das Boulogner = Holz (bois de Boulogne), wo die Eisenfresser sich herumschießen, und die Elegants ihre Gaule und Cabriolets tum= meln, ist eigentlich kein Holz, sondern ein Gestrauch, das durch keine Anmuth locket. Eine Menge Alleen durchkreuzen sich. Ist man einsmahl darin, so mag man immer bis zu dem Schloß Bagatelle sahren, einst dem Grasen Arstois gehörig, wo man auf einem kleinen Raume die niedlichste Einrichtung sinden wird. Auch steht über dem Eingange: parca sed apta. Jest hau-

set ein Traiteur darin, der sich für den Einlaß 15 Sous, und für ein Glas schlechten Maderawein 50 Sous bezahlen läßt. Die Aussicht ist reizend, der Part sehr angenehm, obwohl verwildert. In einigen Zimmern stehen noch die alten Möbeln, die meisten Zimmer aber sind ausgeplündert. Die Eintheilung des Hauses ist sehr bemerkenswerth. Schwerlich mag es möglich senn,
auf einem so beschränkten Plaße mehr Schönheit
und Bequemlichkeit zu vereinigen. — Auf dem
Rückwege fährt man an einem Schlosse des vormahligen Königs, muerre genannt, vorüber. —
Hier schlief Marie Antoinette die Nacht vor ihrer Vermählung, und sah gewiß die Zukunst nicht
im Traume.

Ein teutscher Arzt in Paris ist eben nicht in einer beneidenswerthen Lage. Die Einkunfte sind gering. Man muß fordern, und dazu kann der bescheidene Teutsche sich anfangs nicht kntschliesen. Viele Reiche machen Banquerot. Ueberdieß kommt eine Menge teutsches Gesindel nach Paris, in der Hoffnung, Glück zu machen, sindet sich getäuscht, erkrankt durch Mangel und Rummer, wendet sich an den teutschen Arzt, und kann oft von diesem nur durch Wein und nahrhaste Speisen, die er selbst bezahlen muß, geheilt wer-

ben. Daben soll er noch Equipage halten, die thn jährlich gegen tausend Thaler kostet; oder doch halb so viel, wenn er sich mit einem einspänz nigen Cabriolet behilft, denn die vornehmsten Leute sahren jest, um der Schnelligkeit willen, in Cabriolets. Freylich entsteht aber auch darans viel Unglück, weil sie sich selbst kutschen müssen, welches in den engen Strassen von Paris keine leichte Runst ist,

Man klagt über die jungen Leute, daß fie nichts wissen, und doch über Alles absprechen, Als ob das jest nicht überall so ware! Riemand persteht, niemand lernt mehr die große Runst zu boren und zu schweigen. "Sehn Sie, sagte ein alter Franzos, da pflegte er zu figen, in dies fem Großvaterstuhl, ich glaube ihn nach zu seben, meinen guten Bater, er fprach wenig, aber horte vortrefflich. Seine Aufmerksamkeit lieh Allem, mas gesprochen murde, ein erbohtes Interesse, seine lebhaften Augen redeten : er sab Sie nur an, und Sie mußten glauben, er habe Ihnen geantwortet. Da hangt sein Bild, nach dem Leben getroffen, man sollte meinen, er horte noch zu. - Dich bitte Sie, verblattern Sie das Buch nicht, das da auf dem Kamine noch aufgeschlagen liegt, an der nahmlichen Stelle,

wo mein Bater zu lesen aufhörte, was er schon fo oft. gelesen hatte: Plutarche Tractat, beti= telt: wie man zuhören foll: Er sprach oft mit mir davon, denn' mit mir brach er sein Soweigen, um mir das Inhoren zu empfehlen. Das lernt fich nach und nach, fagte er, und ift eben so schwer zu lernen, als gut reden. Lies auch Plutarchs Tractot: über den Kitzel immer zu sprechen; ber fluge Kanzler l'Hopital schäpte diesen Tractat sehr hoch. Unsere jungen Leute gleichen jenem Porticus mit 7 Stimmen, den man zu Dlympias fab, sie wiederhohlen beständig, mas sie gesagt haben, und Niemand hort auf fie. Man mochte ihm immer mit Aristoteles zurufen: Gott sen Dant, ich habe Beine, um euch nicht anhoren ju durfen.

Und woher diese Fehler? sie haben nicht zushören lernen. Die Runst zu hören ist der Ansfang der Kunst zu gefallen. Im Sprechen zeigt man bloß das Verlangen liebenswürdig zu sepn, im Zuhören ist man es wirklich. In den ersten Jahren der Revolution lebte mein Bater auf dem Lande, und alle Partheyen seines Dörfschens sepen ihn auf ihre Liste unter die Zahl derzienigen, die gut urtheilen. — Keine, Parsthey verfolgte ihn, alle ehrten seine Schweigen. Viele haben in jenen stürmischen Beiten von ihrem

Soweigen Rupen gezogen. — Ohne zu reden, tann man für einen großen Redner gelten, man darf nur auf gewisse Art zuhoren, die Leute auf= merksam daben ansehn, hie und da einmahl mit dem Ropfe nicken; am Ende glauben die Leute, man habe ihnen gerade so geantwortet wie fie es wünschten. Gines Tages, da mein Bater auf diese Art gang stumm gewesen war, versicherte ibn einer aus der Gesellschaft, es freue ibn außerordentlich, zu sehen, daß er seiner Meinung sen. Sibt man den Leuten keine Antwort, so ma= den sie sich selber eine nach ihrem Wunfche. -Wer nicht zu boren verfieht, sondern nur immer wiederhohlt, was andere geplandert haben, der gleicht den fleinen Eimerchen an einem Schopf= rade, die sich immermabrend anfullen, und fogleich wieder ausleeren."

Eine Dame von Welt will zuerst gefallen, dann und wann liebenswürdig sepn, endlich Hoch= achtung verdienen, das lettere nur, wenn nichts besseres mehr zu thun ist, oder um sich auszuzeich nen, denn es gibt eine Koketterie in der Moral, wie in der Kleidung, und glücklicher Weise wird die Tagend zuweilen Mode.

Ich habe keine Zeit Sie hochzuschäßen, (fagte eine solche Dame zu einem ehrlichen Manne, der ihr Langeweile machte) wenn Sie mir gefallen könnten, so ware das weit schneller geschehen.

Mit dem Chrentitel Artiste, wird eine gemaltige Mafelen getrieben. Artiste en marbre, heißt ein gewöhnlicher Steinhauer'; Artiste en peinture, ein hausanstreicher. Monsieur Joly, ist der berühmteste Artiste en cheveux. Er fahrt in seiner Equipage vor, hupft berein, grußt taum, und scheint den hut etwas abzunehmen, weil es ihm zu warm ist. Er tritt vor den Spiegel, mustert feinen grad, feine lederne Beinkleider und Stiefeln; dann tußt er der Dame die Sand, laßt fic eine Schachtel bringen, zieht allerlen Haarkram heraus, den er sentimens, souvenirs, u. f. w. nennt, heftet den Rram in einer Minute nachläßig an das haupt ber Dame, und busch ist er wieder verschwunden. — Die Schuhpuperartisten, aux trois frères, passage du panorama, führen auf ihrem Schilde folgendes Motto:

O vous qui redoutez les taches et la crotte, Amateurs de Journaux, de proprété, des vers, Entrez ici, lisez, souffrez qu'on vous decrotte, Et livrez à nos soins la botte et le revers. Die Schusterartisten beweisen ihre Aunst besonders dadurch, daß sie die Schuh so zerreißbar als möglich machen. Ein Nicht-Elegant beklagte sich gegen seinen Schuster, daß ein Paar
neue Schuh nur 14 Tage gehalten hatten. Vierzehn Tage! rief der Artist, dann waren sie gewiß nicht von mir; denn die meinigen erreichen
nie ein höheres Alter, als von 8 bis 10 Tagen.

Die Wucherer zu Paris leihen auf Pfand ein Fünftheil des Werthes, ziehen die Zinsen zu 5 Procent monathlich sogleich ab, und fordern dann noch Stecknadeln für ihre Frauen, Diese Stecknadeln bestehen nahmlich in Ringen, Uhren, u. d. gl.

Das neue Trauer = Reglement gebiethet der Frau, ein Jahr und 6 Wochen um ihren Mann zu trauern, dem Manne hingegen nur 6 Monath um die Frau. Den Grund dieses Geses begreife ich nicht.

Das Selbst fillen der Kinder war por einigen Jahren Mode. Jest hat man wichtige Gründe dagegen. Viele Kinder können die Milch ihrer Mütter nicht vertragen, und besinden sich versier ben einer Amme. — Die zartnervigen Dasmen sind schlechte Ammen. — Die Landlust bestommt den Kindern besser. — Die Mütter versärteln sie zu sehr. — Die Natur verlangt zwar das Selbststillen, aber wir haben unn einmahl einen Grad der Civilisation erreicht, der das Selbststillen verbiethet, wie so manches andere, was die Natur verlangt. — Wer könnte solchen Gründen widerstehen? —

Eine Menge nachahmungswerther Ginrichtungen habe ich bereits beschrieben, und wie viele, die ich nicht beschrieben habe, gibt es nicht noch. Da ist ein sejour conservatoire de santé (Gefundheitsaufenthalt) wo bende Geschlechter auf Monathe, Jahre, oder Lebenszeit fich einmiethen konnen, entweder um der Gesundheit zu pflegen, pder aus Dekonomie, oder aus Gefelligkeit, oder um sich alle hauslichen Gorgen zu ersparen. --Fremde von jedem Range, die fich etwa wollen operiren laffen, oder die in Gasthofen frank merden, auch Kindbetterinnen, furz alle, die, entfernt von ihren Familien, Mangel an Pflege leiben, finden hier Plat. Da gibt es auch Bader, Dufchen, mineralische Wasser, Bequemlichkeit, gute Gesellschaft. Naturlich find die Preise febr perschieden.

Man findet von Paris ans täglich Selegenheit in die ganze Welt zu reisen, und sast immer
wohlseil, bequem und schnell. — Ein viersitiger
Wagen in Federn hängend geht nach Lyon in4 Tagen; nach Marseille, Gent, Grenoble, oder
Chambery, in 5½; nach Turin in 9, Mailand
in 11 Tagen, u. s. w. Daben liegt man noch
jede Nacht stille, und schläft ordentlich aus.

Angenehm ist es sur den Fremden, daß er, wenn er irgend etwas ihm Lästiges verkausen will, nicht nothig hat, sich selbst darum zu bestimmern, sondern er beaustragt das Bureau des assiches, welches ihm, gegen einen sehr mäßigen Prosit, dieser Mühe überhebt. Oder will er sein Eigenthum lieber an den Meistbiethenden verkaussen, so schiedt er es an das sogenannte Cabinet arbitral.

Oft biethen honette Familien von gutem Ton, in den besten Quartieren von Paris, Fremben ihren Tisch an. Freylich sind es meistens herabgekommene Familien, ehemahlige Adeliche, die jest einer solchen Bephülse bedürsen, um sich anständig zu ernähren; aber kleinliche Bortheile suchen sie weiter nicht daben. Ihre Takel ist so gut als die der bessern Restaurateurs, man sindet da gewählte Gesellschaft, kann sich in der Sprache üben, und den Pariser guten Ton lernen, denn man ist in solchen Häusern gleichsam zu Gaste,

und gerade so behandeln sich wechselseitig die Wirzthinn und der Kostganger.

Als ich in Paris war, kundigte ein vormahe liger Major eine Anstalt an, die er Propylee, oder vestibule des voyageurs nannte. Hier folite ein jeder, der auf Reisen geben wollte, allen erfprieflichen Unterricht dazu erhalten; nahmlich Reiserouten, Anzeigen von Merkwurdigkeiten, Zeichnungen von fconen Gegenden ober Monumenten, Bildniffe berühmter Manner und Frauen; auch fogar Empfehlungsschreiben murden versprochen, wenn man Burgen stelle. Uiberdieß sollte Unterricht gegeben werden in Sprachen, Geschichte, Literatur, Anthropologie, Raturgeschich= te, Botanik, Dditologie (Wissenschaft des Reis sens); da hatte man zu erwarten: Auszüge aus den besten Reisebeschreibungen, und aus der Correspondenz des Propylée. Endlich konnte man monathlich zwey literarischen Sigungen und zwey Concerten begrochnen, das lettere, um die Muft aller Bolter des Erdbodens, das erstere, um den Zustand der Literatur und Runfte in gang Europa kennen zu lernen. Mit 12 Franken monathlich (zwey Laubthalern) konnte man auf alle diefe Herrlichkeiten fich, wie man Lust hatte, als Bogling, Penfionair, oder Amateur, abonniren, für die Salfte mehr auch Damen hinführen, um die jahrlichen Preise von goldenen Medaillen conenreiren u. s. w. Der Minister der Innern hatte den Ersinder dieser Anskalt einen aufmunternden Brief geschrieben, und es wäfe allerdings zu wünschen, daß seine Proppläen besser gedeihen möchten, als die zu Makulatur gewordenen teutschen. —

Schwangere Franensimmer, die Luft haben, unbemerkt niederzukommen, finden dazu verschiedene Gelegenheiten, den Aersten und Chirurgen, die sehr häusig ihre Wohnungen, sammt allen Bequemlichkeiten, die achtungsvollste Behand-lung, und ihre eigene Frauen als Hebammen andiethen.

Lernen kann man in Paris alles, Jurisprudenz ausüben, und Liederchen zu einem Baudewille drechseln, chemische Experimente und künstelliche Blumen machen. Das lestere wird in wesnigen Stunden zu lehren versprochen. Auch die unschähdere Aunst, eine Sprache zu red en und zu schreiben, die jedermann in allen Landern versteht und liest (pasigraphie und pasilalie) kann man den einem gewissen St. Demainieux für 12 Franken in ein Paar Stunden sich erwerden. Diese Universalz Schrift hat nicht mehr als 13 Buchstaden und 12 Regeln; die darauf gegründete Sprache nur dren Regeln.

Die Société des observateur des l'homme (Geselschaft der Menschenbeobachter) drückt den Amed ihrer Arbeiten schon durch den gewählten Titel aus. Ihr Prasident ist Fourcrop, ihr Secretair, der durch seine Kinderschristen bekannte Jaussvet. In der Sipung, welcher ich beywohnte (und in der ich durch ein Diplom, welches mich dum Mitglied ernannte, überrascht wurde), las Jaussvet eine interessante Abhandlung über die Sisten and Sewohnheiten der Wilden, wobep die zahlreiche Versammlung durch Vorzeigung der Kleidungsstücke. Wassen und Geräthschaften der Wilden, sehr angenehm unterhalten wurde.

Der vormablige Schauspieler La Rive hat einen cour de l'art dramatique angefündigt, und nerspricht in 12 Sissingen von den nothigen Eisgenschaften eines Schauspielers, der Stimme, Aussprache, dem Blicke, Gehor, Gefühl, Aussdruck, der Einbildungskraft, In fpiration, Verführung (Seduction) (?) Würde, Wahrscheit; Gisersucht, knechtischer Nachahmung und Affectation, Diction, Deklamation, vom Must der, (?) bosen und guten Herzen, (?) Annehmlichkeiten und Unannehmlichkeiten der Schauspielkunst, den Ursachen ihres Verfalls, der Kritik, u. s. w. zu handeln.

Ich glaube vielen Bücherliebhabern einen Gesallen zu thun, indem ich beym Schluß dies ses Artitels ihnen noch die Addresse vines Buchhandlers anzeige, der auf den sonderbaden aber

sebr nöstichen Einfall gerathen ist, nichts anders zu verkaufen, als einzelne Theile von Büschern, die etwa diesem oder jenem verloren gegangen sind, und, wenn man sie nicht ersesen kann, das ganze Werk unbrauchbar machen. Man sindet bey ihm alle die besten franzbischen Schristssteller in den mannigfaltigsen Ausgaben, und was er nicht hat, schafft er. Freylich verkauft er nicht inm den gewähnlichen Preiß, das versteht sich; aber wie ost ist die Ergänzung eines Desectes einem Bücherliebhaber vom großem Werth? — Der Mann heißt Cordier, und wohnt in der Strasse Traversière St. Honoré, Nr. 171, neben der Strasse du Hazard, im ersten Stocke, im Hose.

Es ist in Teutschland ein großes Geschren von der Theurung welche in Paris herrsche. Ich habe es nicht so gesunden, sondern din vielmehe überzeugt, man könne auf einerlen Weise wehleseiler in Paris als in Berlin leben. Mit Peters= durg ist es vollends nicht zu vergleichen. — Ich habe in der besten Gegend der Stadt, im Höcel d'Angleterre, sehr nahe benm Palais = Royal, und den fünf oder sechs Theatern gewohnt. Meine Wohnung bestand aus einem zu heißenden Enter, einem Gesellschaftszimmer, Kabinet zum Schlasen, Arbeitszimmer, Kabinet zum Ankleis

den, einem kleinem 3immer für den Rammerbies ner, einem Entrefol får Bomeftiten, und Solgtaunt, die Kantine waren bon Maimor, Die Rußhaven mie iconen Teppichen belegt, feibene Dosbeln; Penduln, große-Spiegel, artige Lapeten; and für alles das hab ich monathlich 12 Bouis (7/2 Thalee). — In febr guten aber etwas ent= legenen Gegenden der Stadt, kanp man alles das um ein Achtel Tiefes Preises habeite Doch ming ich hinzufügen nach die Berbannung der Englander aus Paris die Preise sehr herangesest hatte: Meine Wohnung j. B. hatte nochtutf parher 20 Louis gefostet. — Vom Effen und Erin= ten habe ich bereits gesprochen. Man tann für 12: Bis 16 Groschen weicht gut effen, und eine halbe Bouteille Wein daben teinken, welches man in'Beilte wohl muß bleiben laffen. -- Equipa= ge und Schauspiele find theuer. — Ein Kleid vom besten Tuche tann man für 25 bis' 30 Thaler haben ; die beften Stiefeln füt 4 bis 5 Thaler, भागकी काम जनमें महिल्ला होत The state of the s

Auch den alten merkwürdigen Lappen habe ich in Parischushängen seben, der die Tapete der Kinginushängen seben, der die Tapete der Kinginus athild genannt wird, und von dieser Semakling Wilhelms des Eroberers gestickt worden ist. Schon Montkaucon hat sie in Kupser-

stich abbilden lassen. Sie enthalt die Geschichte der Eroberung, Englands, ift 800 Jahre alt, 214 Buß lang, aber mur 18 Bolk breit. Sie befand fich pormable in der Cathedralfirche von Banenz, wo sie an gewissen seperlichen Tagen offentlich gezeigtzwurde: Lateinische; zum Theil verloschene Inschriften find über den Figuren gu lefen. Unmöglich fonnte, wohl die Koniginn dies Werk allein vollbringen, alle ihre Gofdamen muffen ihr geholfen haben. Es ift eine intressante Borftellung, wenn man sich im Gelft 1800 Jahre zurücks versege, und den schonen, weiblichen Sof um die Stickeren emfig, beschäftigt sieht. Wie manche schöne und vielgetüßte Sand, von der jest nicht einwahl die Knochen mehr übrig find, mag hier Radelstiche gethan haben ? .-

Als in Paris angefündigt, wurde, daß, aus guten Ursachen, auf Beseich des Souvernements, dieses Denkmahl im Massium Rapsleon ausgehängt, und gracis zu sehen sey, war der Zulauf ungeheuer; die Säle wurden nicht leer, und schon auf den Treppen mußte man sich drängen. Indessen ist sür denjenigen, der nicht eine lebhaste Sindidungstrast mitbringt, wenig daran zu sehen. Die Beichnungen sind so, wie Kinder von 4 Jahren sie zu machen pstegen; gut, daß immer drüber steht, was sie bedeuten sollen, z. B.
Hie Harold mare navigavit, oder über einem

Dinge, das einer Laube ahnlich sieht, steht ecclesia) (Rieche) u. f. w.

Rur Liebhaber des Studiums alter Coffume ist der Lappen doch fehr merkwürdig. Da rei= tet Barold mit dem Falten auf der gauft, und seine Bunde rennen vor ihm ber. Er und fein Gefolge find unbarrig, doch tragen fie 3 widelbarte. Dadurch unterfcheiden fie fic bon den Franken. Rleine Mantel, gleich der griechischen Chlamis, find auf der rechten Schulter angeheftet. Ben einem Gaftmahl fieht man Trinkh orner. Anden Schiffen, die alle nur einen Mast haben, sind zu benden Seiten eine Reihe von Schilden aufgestellt, gerade wie man es auf den Gemablden im Serenlanum gewahr wird. Auf den Schilden der Rrangofen erblickt man bereits Embleme, eis ne Art von Wappen, die jedoch damahls noch nicht erblich waren. Ein 3 werg (die Schrift über feinem haupte nennt ihn Turold) verrich. tet Pagendienste. Die Tafel, an welchet Wilbeim mit feinen Baronen fpeißt, bildet einen bal= ben Birkel; man reicht ihm knieend zu trinken. In der Schlacht fieht man die Reiter ihre Langen beben, das Rufvolt feine Bogen spannen, die Schilder find mit Pfeilen wie gespickt. hieher war der Rand der Tapete mit Bogeln und allerlen Grotesten gestickt, jest aber ift er mit

Leichname besiet. Auch eine Gewohnheit ber Alten, z. B. auf dem Sarkophag, der die Schlacht der Amazonen gegen die Athenienser vorstellt. Ein Bischoff streitet mit der Keule vermuthlich um kein Blut zu verzießen. Diese Schlacht, welche Wilhelm den Eroberer, und seinen Stamm auf den Thron von England seste, wurde im Jahre 1066 geliesert, und mit ihr endet auch die Tapete, doch zerrissen, und so daß man sieht, sie sen, sie sep vermuthlich bis zu Wilhelms Kronung sortgesest worden. — Jede Geschichte ist, wie auf den Pasreliss der Alten, durch Baume, Hauser, oder etwas dergleichen, von der solgenden geschieden.

Unvergeßlich sollen mir die Sonntagsfrühstücke der dramatischen Autoren bleiben, zu welchen mir der Zutritt vergönnt war. Hier kommen Duval, Arnault, Andrieux, Le Gouve, und eine Menge Andere, bald bey diesem, bald ben jenem zusammen, es wird à la sourchette doch ziemlich stugal gefrühstückt, und dann liest Siner seine neueste dramatische Arbeit vor. Dieß Vorlesen geschieht aber nicht, um der Sitelkeit des Versassers zu schmeicheln, sondern Jeder sagt ganz unperhohlen seine Meinung, die von sämmtlichen Anwesenden geptüst, bestritten, gebilligt, und pom Versasser benutt:wird. Wahrlich, ich habe hier oft in einer Stunde mehr seine Bemerkungen und Eritiken gehört, als ich zuweisen in einem Jahrs gang einer teutschen gelehrten Zeitung finde.

L\*\*, ein zojähriger Greis, war im Dorfe Gagny, im Departement der Seine und Dife, 25 Jahre lang Geelsorger, wurde aber, wie so viele andere, vertrieben und deportirt. Rachden er mehrere Jahre im Elend herumgewandert, erlaubte ihm endlich eine mildere Regierung in fein Baterland jurudzukehren. Bor kurzem besuchte er den Maire zu Villemamble, einem Dorfe, weldes in der Rachbarfchaft von Gagny liegt. Da er seinem vormabligen Wohworte so nabe war; ergriff ihn eine unwiderstehliche Begierde, feinen alten Glockenthurm wieder zu feben. Der Mais' re begleitete ihn. Benm unblick des Dorfes in der Ferne gerieth der Greis in große Bemegung, und tonnte nur, von feinem Freunde geftüst, weiter wanten. Raum hat er aber die ersten Sanfer erreicht: taum haben einige Ginmohner ihn erkannt, als ein Zubelgeschren von Straße zu Straße läuft: unfer alter Pfarrer ift wieder da! Manner und Weiber, Rinder und Greise sturgen bergu, er ist umringt, wird fast

erftidt von Liebtofungen und Segenswünfchen. Jedet will ihn bewirthen, der Gine gieht in die= ses Haus, der Andere in jenes, man beingt ihm Die Rindet, die unterdeffen gebohren worden; man last ihn nicht eher wieder fort, bis er verfpricht, am nachsten Sountag wieder zu kommen, und Meffe zu lefen. Er verfpricht es; er halt Wort. Zwar findet er feine geistliche Amtstleidung nicht mehr, und die vormahligen Kirchenzierrathen find verschwunden; aber der gange Altar ift mit Blumen geschmudt, und das gange Dorf ist in der Kirche versammelt. Er verwaltet sein Amt mit inniger Ruhrung. Als er vollendet hat, wird ploslich ein Te Deum angeflimmt. Er fragt, wehwegen? - feine Rudkunft ist es, die man sepert. Laum kann er so piele Liebe extragen. Er verläßt die Kirche. Ei= ne feperliche Deputation der Gemeine wartet feis ner, ibn flebentlich ju bitten, feine Wohnung wieder zu beziehen, und seine Tage unter seinen Rindern zu beschließen. Es war nicht seine Abficht gemesen; der Greis hatte fich Rube gemunicht, aber wie hatte er sold en Bitten widerstehen konnen?'— Man versichert mich, daß ähnliche Scenen an vielen Orten vorgefallen find.

## Inhalt.

| E | r.st | e. A | bt | h e | iLu | # g. | ٠., | 134 |
|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|

in this case.

|      | •        |            |            | ž .            |                  | · Sáte)  |
|------|----------|------------|------------|----------------|------------------|----------|
| Flüc | htige .N | eisebem    | erfunger   | als Einl       | ie <b>itu</b> ug | with we  |
| Dio  | Straße   | n von      | Paris,     | in vier: A     | Sciefe           | er starž |
| ، د  | an eine  | <b>Dam</b> | e geschill | ert. Erft      | er, zu           | C sign   |
| ÷ •  | ter B    | rief.      | • • •      | and the second | •                | 69       |

| Der | erste-Konsul, | und d  | essen Umgebung  | en 96 |
|-----|---------------|--------|-----------------|-------|
| Die | Straffen von  | Paris. | Dritter , vier- |       |
|     | ean Chuiaf    |        |                 |       |

|     | ,      | Recamier    |        | •   |      |     |     |
|-----|--------|-------------|--------|-----|------|-----|-----|
| Das | Musaum | der franzos | ischen | Den | łmáh | ler | 157 |

| Das Musaum | Napoleon |   | • | • | • | 189 |
|------------|----------|---|---|---|---|-----|
|            |          | _ |   |   |   |     |

Pariser Gewohnheiten und Sitten . . 213

## Broepte Abtheilung.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | We let         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Das Thal von Montmorency, und die Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| tep St. Denis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 3            |
| Das Kabinet der Antiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 19           |
| Der Pariser Laufbericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 23           |
| Criminal = Justiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 30           |
| Gemuthsstimmung der Pariser .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | u 39           |
| Gefellschaften und Vergnügungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 48           |
| Einige große Mabler und ihre Artesters .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58             |
| Schenswürdigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64             |
| Der fatsche Dauphin ile .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : 119          |
| Lucian Bonapartes Gemählbegallerien 1965.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144            |
| Gallerie der Handschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150            |
| Das Taubstummen = Inflitut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 154         |
| Theater den Franzosen, 3000 1,400, 1,2000, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,jı <b>260</b> |
| Roterr aus meiner: Schreibtafel; Rachriche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A              |
| ten, abgerissene Bemerkungen 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| and the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>"</i> "     |
| the state of the s | r.             |
| Ever CR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |

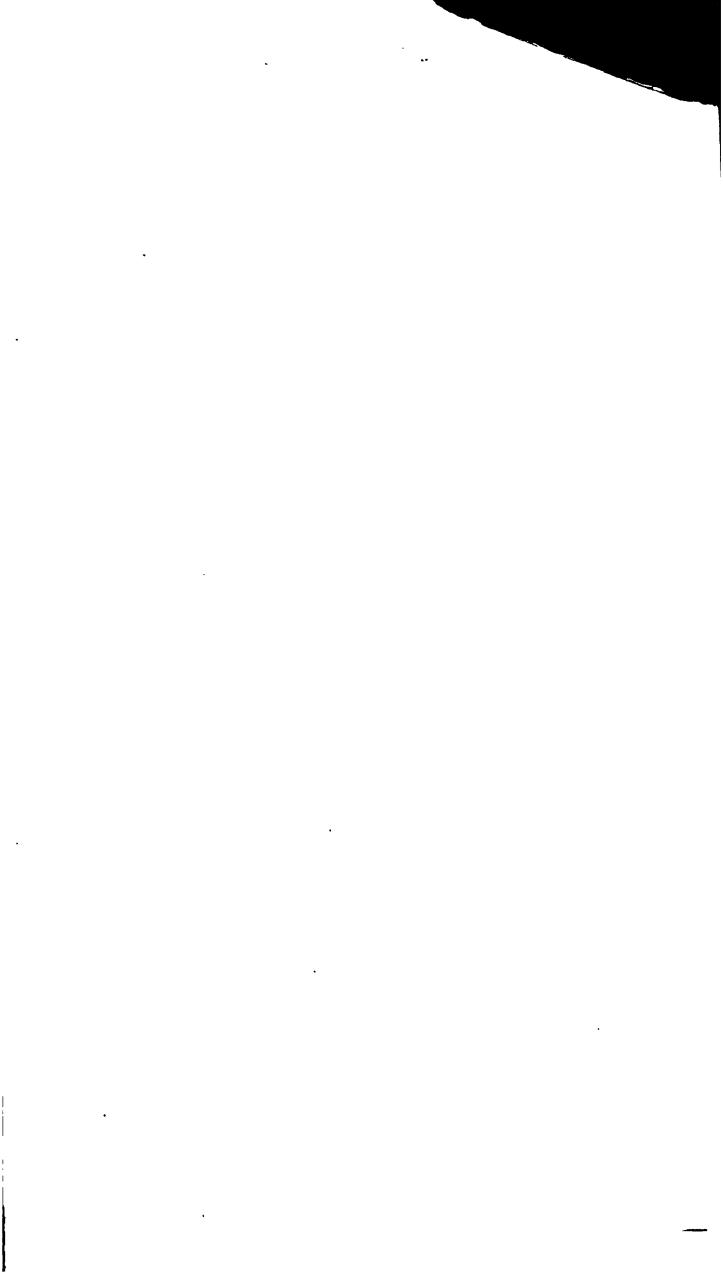



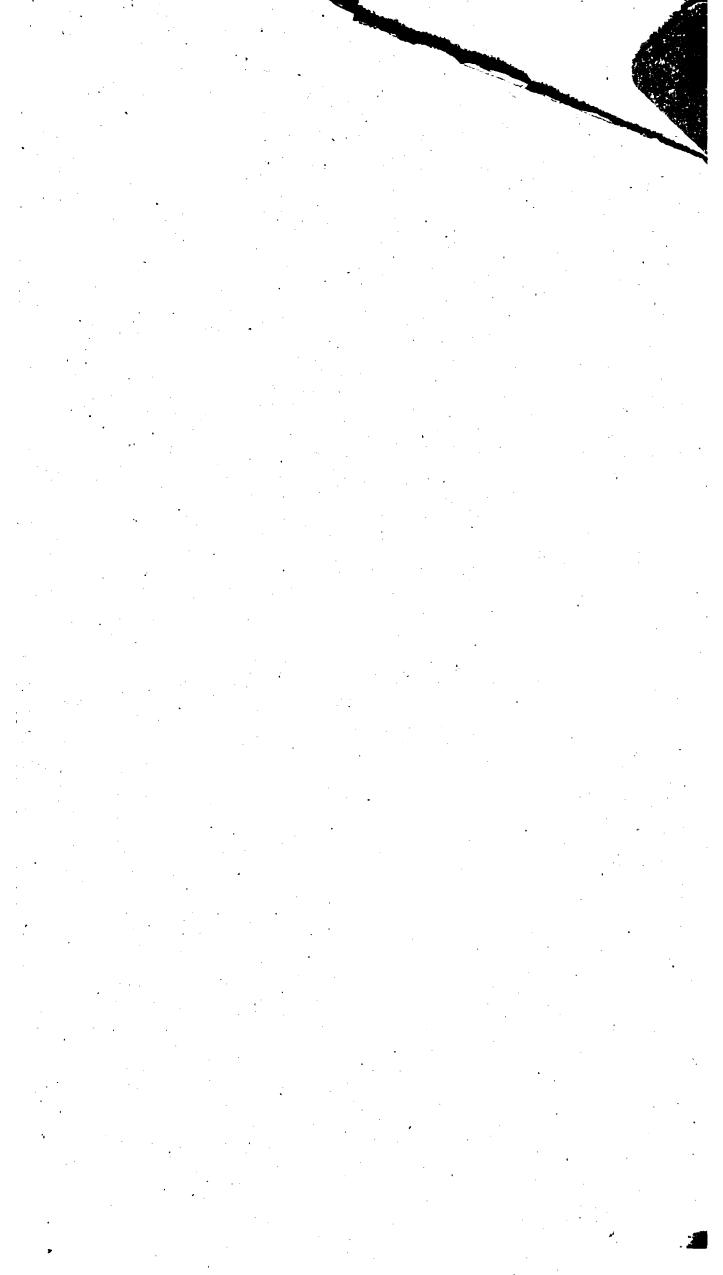